

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







.

.

• . · • • 

|   |   | · |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# THEOPHRASTUS PARACELSUS.

### Eine kritische Studie

von

## Friedrich Mook,

pract. Arzt, Dr. Philos., Lic. Theol., o. Mitglied der medic.-physik. Gesellschaft in Würzburg, Ritter des bayr. Militär-Verdienstordens II. Cl., Inhaber des eisernen Kreuzes II. Cl. am weissen Bande etc.

STARFORD DE ARY

"Haud pauca attulerint de rebus ejus, multa tamen intacta reliquerunt, et quod praecipuum debebat esse, accuratum et a partis studium alienum judicium non interposuerunt." J. Brucker (Hist. crit.)

## WÜRZBURG.

Verlag der J. Staudinger'schen Buchhandlung.
1876.

316540 Press 39 microfilm avail

YMA GELL GROTHATS

Druck der Thein'schen Druckerei (Stürtz).

With orferen to this author and his work You Schubert + In thops - Paraulin - Forschung - The I.

Der

## MEDICINISCHEN FACULTÄT

der königl. bayer. Julius-Maximilians-Universität

## WÜRZBURG

als Zeichen bleibender Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Inhaltsverzeichniss.

|                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |    | Seite   |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------|
| Einleitung                              |       | •     |       |       | •     | •     |       |       | •  | 1 7     |
| I. Abschnitt. Die Criterien der Aechthe | it:   |       |       |       |       |       |       |       |    |         |
| a) Historischer Theil                   |       |       | •     |       |       | •     | •     |       | •  | 7— 20   |
| b) Kritischer Theil                     |       |       | •     | •     |       |       | •     |       |    | 20- 21  |
| II. Abschnitt. Die unter dem Namen de   | s Pa  | racel | sus v | orha  | ndene | n W   | erke  | :     |    |         |
| A. Die Druckwerke                       |       |       | •     |       |       | •     |       |       |    | 21- 22  |
| Vorbemerkung                            |       |       |       |       |       |       | •     |       |    | 21— 23  |
| a) Die von Paracelsus selbst hera       | usgeį | geben | en n  | och v | orha  | ndene | en W  | erke  |    | 22 33   |
| b) Die nach dem Tode des Parace         | rlsus | ersc  | hiene | nen l | Schri | ften  | •     |       |    | 33-120  |
| c) Die Schriften des Paracelsus,        | welc  | he o  | hne . | Anga  | be de | s Dr  | uckoi | tes e | r- |         |
| erschienen sind                         |       |       |       |       |       |       |       |       |    | 120-123 |
| 1. In Quart                             |       |       | •     | •     |       | •     | •     |       |    | 120—121 |
| 2. In Octav                             |       |       |       | •     | •     |       |       |       |    | 121—123 |
| B. Die Handschriften des Paracelsus     |       |       |       |       |       |       | •     |       |    | 123—128 |
| III. Abschnitt. Schluss-Resumée .       |       |       |       |       |       |       |       |       |    | 129—133 |
| Anhang. Verzeichniss der citirten Werke |       |       |       |       |       |       |       | _     |    | 134-136 |

. · . • . . 

## Einleitung.

Im zweiten Decennium unsres Jahrhunderts interessirte sich die wissenschaftliche medicinische Welt einige Zeit für die Knochen eines berühmten Todten, hauptsächlich wohl nur aus dem Grunde, weil dieselben in die Hände eines berühmten Lebenden gelangt waren, der, eine Autorität auf dem Gebiet der Anatomie und Chirurgie, an dem Schuppentheil des linken Schläfenbeins eine Fissur entdeckte, welche sich bis auf die Schädelbasis fortsetzte, und von der er geistreich behauptete, sie könne nicht am trockenen todten Schädel, sondern nur am feuchten lebenden entstanden sein. Es handelte sich um den Schädel des vielgenannten Theophrastus Paracelsus dem der berühmte Geheimrath Th. v. Sömmering durch diese Hypothese ein neues Interesse zuwandte 1). Zur Begründung seiner Ansicht sah sich Sömmering in der Literatur um, und siehe da, in dem Werke des Elias Johannes Hessling: "Theophrastus Redirivus" 2) entdeckte er die Notiz, Paracelsus sei in Salzburg mit den ihm feindlich gesinnten Collegen auf einem Gastgebot gewesen und nach der Melodie: Medicus medicum odit, "von der Doktoren Dienern und andern auf ihn bestellten Sicariis ergriffen, einer Höhe abgestürtzet, und ihme also der Hals gebrochen worden; denn auf keine andere Weise hätte man ihme sonst beikommen können." Sümmering veröffentlichte seinen Fund in der med.-chirurg. Zeitung vom Jahre 1815 3) und forderte zur Ertheilung mittelbarer oder unmittelbarer weiterer authentischer Nachrichten" auf. Doch es hatte damit sein Bewenden, und die Kritik verstieg sich nicht weiter als bis zur Anzweiflung der Authenticität des Schädels selbst 1). Diejenigen, die sich später mit einer Biographie des Paracelsus befassten, kamen immer wieder hierauf zurück, ohne auf kritischem Wege zu einer endgültigen Entscheidung zu gelangen, so leicht dies auch an und für sich gewesen wäre. Man durfte sich ja nur die Frage vorlegen: Wer war dieser Hessling und seine Gewährsmänner? Verdienten dieselben geschichtlichen Glauben? Hessling schrieb sein Buch im Jahre 1662, also 121 Jahre

<sup>1)</sup> Da ich später eine Biographie des Paracelsus zu veröffentlichen gedenke, so erachte ich es für über-flüssig, auf diese Frage in ihrem vollen Umfange einzugehen.

<sup>2)</sup> p. 133 f. Die Titel der im folgenden citirten Werke werden im Anhange genau angegeben.

<sup>3)</sup> I. Bd. pag. 47.

<sup>4)</sup> Stephan p. 419. Seligmann in Canstatts Jahresbericht 1869 p. 420.

nach dem Tode des Paracelsus. Er führt als Gewährsmann an: "Solches hat mich mit sattsamen Umbständen berichtet: Herr Ahelmus Scharab. Barbarus, Chimicus und dessen Orths Unterthaner." Allein mit diesem "Barbarus", zu deutsch Barbier, nähern wir uns der fraglichen Thatsache auch nicht weiter als höchstens auf 60 bis 80 Jahre, und vor dieser Zeit finden wir nirgends auch nur eine Spur davon. Hätte jedoch Sömmering oder diejenigen, die ihm die Geschichte nacherzählten, sich bemüht, nach den Grundsätzen der Kritik das Buch etwas näher anzuschauen, so würde dies zu der Ueberzeugung geführt haben, dass Hessling einer jener Gewährsmänner ist, welche absolut keinen Glauben verdienen. Sein Gedankengang in Form eines Syllogismus ist folgender: Paracelus ist todt; er war ein zu grosser Arzt, als dass er nicht sein Leben in's Unendliche hätte verlängern können. An Gift kann er nicht gestorben sein; dagegen hätte er ein Gegengift gewusst. Der Teufel kann ihn nicht geholt haben; er war zu fromm und gottselig. Folglich muss er den Hals gebrochen haben.

War Ilessling abgethan, so blieb noch eine Vergleichung der Schädelform mit Bildern des Paracelsus, die offenbar während seines Lebens angefertigt als kritischer Massstab dienen konnten <sup>5</sup>).

Ich führe diese kleine Episode aus der Geschichte der kritischen Behandlungsweise des Paracelsus an, um zu zeigen, wie man seither, d. h. bis in die neueste Zeit, auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Die ganze Originalität in der Behandlung bestand in Wiederholung einer halbvergessenen Dummheit, und der Fleiss in der Sichtung des Materials beschränkte sich auf das Abschreiben früherer unkritischer vager Behauptungen. Es lohnt sich nicht der Mühe, denen gegenüber, die mit der Geschichte der Medicin näher vertraut sind, einen Beweis für dieses Verdammungsurtheil anzutreten. Jeder, der nur einen Blick in dieses Chaos von biographischen und kritischen Leistungen wirft, erkennt sofort den rothen Faden, der sich von einem Kritiker zum andern schlängelt. Es herrscht eine gewisse Gesetzmässigkeit, die sich in einem regelmässig wiederkehrenden fanatischen Triebe äussert, die Vorgänger abzuschreiben und je nach Manier und Tendenz im Auftragen von lichtem oder dunkelm Colorit zu überbieten. So war es denn auch möglich, dass sich bis in unsere Zeit über dieselbe Person die widersprechendsten Urtheile zu erhalten vermochten, obgleich sie mit den Parteifragen und Parteiinteressen der Gegenwart durchaus in keiner Beziehung steht. Ich will nicht zurückgreifen auf Urtheile des 16. und 17. Jahrhunderts. Damals galt sein Name noch als Losungswort für wissenschaftliche und religiöse Parteien, und der Grabschrift seiner Zeitgenossen: "Insignis medicine doctor qui dira illa vulnera, lepram podagram, hydropisim, aliaque insanabilia corporis contagia mirifica arte sustulit. 5) stand das Teufelsbündniss bei seinen Feinden resp. den Gegnern der Paracelsistischen Sekten und Schulen als ebenso anerkannte Thatsache gegenüber. Blicken wir in die Werke derer, die seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts sich mit Par. beschäftigten, so hat sich dies in keiner Weise gebessert. Nachdem der letzte Rausch der Begeisterung für unsern Helden im Halbdunkel des Ordens der Rosenkreuzer erloschen war, kam eine Zeit der abfälligsten Kritik, an welche sich eine Periode der masslosesten Verherrlichung, zuweilen mit einer das objektive Maass weit überschreitenden apologetischen Tendenz verziert, anreihte. Einige Beispiele in chronologischer Reihenfolge mögen dieses Curiosum dem Leser veranschaulichen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Solcher Bilder befinden sich beispielsweise 2 in Oel gemalt in Nürnberg, auf der Stadtbibliothek und in der Morizkapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Nach Haeser II B p. 77. Ich selbst war noch nicht in Salzburg.

1226

J. G. Zimmermann 7) sagt in seinem Werke: Von der Erfahrung in der Arzneikunst: Seine Einbildung war so sehr verwirrt, dass er alle Hexengeschichten, alle Thorheiten der Astrologie, der Punktirkunst, der Chiromantie und Kabbala annahm und seine Lehrjünger sogar versicherte, er frage auch den Teufel um Rath, wenn Gott nicht helfen wolle. Uebrigens lebte er wie ein Schwein, sah aus wie ein Fuhrmann und fand sein grösstes Vergnügen in dem Umgang des niedrigsten und liederlichsten Pöbels. Durch die meiste Zeit seines ruhmvollen Lebens war er besoffen; auch scheinen alle seine Schriften im Rausche geschrieben." Nicht viel besser ergeht es Paracelsus bei Adelung 8), welcher ihn in der "Geschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibung berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer und Wahrsager und anderer Unholden" unter dem schmeichelhaften Titel: "Kabbalist und Charlatan" abhandelt. Auch K. Meiners") schliesst sich dem an mit den Worten: "Zu den grössten Feinden aller wahren Wissenschaft und zu den eifrigsten Befördern aller Arten von Aberglauben gehörte Theophrastus Paracelsus." Das war nun allerdings selbst dem Wortlaute nach nicht neu. Schon H. Conring 10) im 17. Jahrhundert nannte den Paracelsus ein "Monstrum hominis, in pernicium omnis melioris doctrinae natum." Auch zu Anfang dieses Jahrhunderts, d. h. bis in die dreissiger Jahre, wurde Paracelsus nicht glimpflicher behandelt. Selbst Kurt Springel'11), dessen Geschichte der Arzneikunde heute noch zu dem Brauchbarsten gehört, was auf diesem Gebiet geleistet wurde, äussert sich also: "Darf ich mit einem Worte sagen, was ich von der durch P. gestifteten Reformation denke, so muss ich gestehen, dass die Bemühung, die Cabbalah populär zu machen und sie auf's innigste mit der Medicin zu vereinigen, der Hauptzweck seiner Schriften zu sein scheint." Wir haben hier also wieder dieselbe Anschauungsweise wie bei Adelung. Auch A. F. Hecker 12) bezeichnet den P. als einen "in einem seltenen Grade rohen, unwissenden, ungesitteten, selbstsüchtigen Menschen - Eigenschaften, die P. mit mehreren Reformatoren gemein gehabt" haben soll.

Eine neue Zeit in der Beurtheilungsweise eröffnete C. H. Schultz durch sein Werk: "Die homoeobiotische Medicin des Theophrastus Paracelsus in ihrem Gegensatz gegen die Medicin der Alten als Wendepunkt für die Entwicklung der neueren medicinischen Systeme und als Quelle der Homoeopathie." Das war also das Erste, dass P. bei den Homoeopathen zu Ehren kam. Die Aleopathen liessen sich aber vorerst dadurch weder rühren, noch verführen, ihre Ansichten zu ändern, und K. G Neumann vor sich sittlich entrüstet aus: "Wer kann ein Buch von Theophrast in die Hand nehmen, ohne sich sofort zu überzeugen, dass der Mann wahnsinnig war?" Getragen von dieser Idee verweist er den Par. in die Gesellschaft eines Jacob Böhme, Gichtel, Swedenborg und sonstiger Geisterseher und behandelt ihn im Kapitel der Geisteskrankheiten unter der Rubrik "Phantasterei".

<sup>7)</sup> I. Th. p. 84, neue Auflage.

<sup>\*)</sup> VII. Th. p. 189.

<sup>9)</sup> III. B. p. 345.

<sup>10)</sup> De Script. etc. p. 159.

<sup>11)</sup> III. Th. p. 336 I. oder II. Aufl.

<sup>12)</sup> Die Heilmethode etc. p. 66.

<sup>13)</sup> B, IV, p. 509, § 318.

Nach den Homoeopathen traten die protestantischen Theologen für unsern Helden in die Schranken. H. A. Preu gab zuerst (1838) sein System der Medicin des Th. P. heraus mit einer Vorrede und einem Ueberblick über die Geschichte der Medicin zur Beförderung des Verständnisses ihrer Reformation und ihrer Aufgabe im 19. Jahrhundert von J. M. Leupoldt, und im folgenden Jahre erschien dessen: "Theologie des Par.", worin Preu es ganz trocken aussprach"): "Er verhält sich geschichtlich zur Medicin, wie Luther zur Theologie als ihr Reformator." Warum Paracelsus nicht protestantisch geworden, wird uns in diesem Werke ebenfalls erklärt: "An die Reformatoren der Kirche schloss er sich nicht völlig an, sondern sie das Ihre verantworten lassend, sprach er seinen Glauben und seine Ansicht auf eigene Faust aus. Schon sein unstätes Leben verhinderte, dass es bei ihm zu einem völligen Durchbruche und zu gänzlicher Negation des Katholicismus kam." Das ist gewiss sehr zu beklagen.

Der Nächste, der uns auf unserer amüsanten Wanderung begegnet, ist ebenfalls eine komische Figur: J. G. Rademacher. Dieser legt uns folgendes schmeichelhafte Geständniss ab "): "Dass ich als aufrichtiger Mann bekenne, von Hohenheim (so nennt er den Par.) besser belehrt werden zu sein, als von allen vor und mit mir lebenden Aerzten, wird gewiss der ärztlichen Rechtlichkeit und Freisinnigkeit nicht anstössig sein." Ernst betrachtet muss Rudemacher ganz ausserordentlich wenig gelernt haben.

Die Neuzeit in der Mode gewordenen apologetischen Beurtheilungsweise des P. eröffnet hauptsächlich 16) M. B. Lessing, sowohl in seiner Geschichte der Medicin, als in der Monographie. Er rechnet den "unsterblichen Par. unter die grossartigen Gestalten des ärztlichen Walhalla 17)." Seine Leistungen sind ziemlich unbedeutend, allein wir finden doch bei ihm ganz dieselbe Tendenz, welcher wir drei Jahre später in dem bedeutendsten kritischen Werk, das bis jetzt über unser Thema erschienen ist, begegnen. Ich meine das Werk von K. F. H. Marx: "Zur Würdigung des Theophrastus von Hohenheim." Hierin bewährt sich Marx in der That als "der Einzige" unter allen Biographen, der einen bedeutenden kritischen Anlauf nahm, so bedeutend, dass er in der That dem Par. ein seither wenigstens bei den deutschen Historikern unangefochtenes reformatorisches Monument meisselte. Die nach ihm kamen, haben wenig oder nichts Neues mehr zu Tage gefördert. Und doch hat dieses ausgezeichnete Werk so unverkennbare gewaltige Schwächen, dass ich es für nöthig erachte, das ungeheuere Material von einem ganz anderen Punkte aus in Angriff zu nehmen, um endlich die kritische Frage einer definitiven Entscheidung zu nähern. Marx ist leider von einer solchen Begeisterung für seinen Helden befangen, dass er von Praemissen ausgeht, die ihn nothwendig zu Trugschlüssen führen mussten. Ihm ist Theophrastus "ein Meteor, das mit augenblicklichem Glanze am Horizont seiner Zeit dahinfuhr und spurlos verschwand. Späteren Geschlechtern aber war es vorbehalten, zu erkennen, dass es kein wegflammendes Irrfeuer war, sondern ein Gestirn, das Licht und Wärme . . . in sich trug 18)." Marx

<sup>14)</sup> pag. VII.

<sup>16)</sup> Vorrede pag. V.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Vor Lessing trat in der gleichen Richtung schon J. F. K. Hecker auf (1822), den wir im L. Abschnitt dieses Werkes zu eitiren Gelegenheit haben.

<sup>17)</sup> Par. sein Leben etc. in der Widmung.

<sup>18)</sup> pag. 86.

warnt mit Recht davor, in den Schriften des Par. den "Beweis für alle möglichen Richtungen aufzuspüren 19)." Allein in demselben Jahre erschien von einem Ehrenmitglied des Apothekervereins, C. A. Becker, "das Geheimmittel des Par. gegen den Stein", worin er die Hoffnung ausspricht 20), "dass ein erneutes Studium der Quellen zur Entdeckung der Schätze führen (nämlich, die den Adepten allein in der Chemie bekannt waren), und unsere Zeit die Zukunft Heliae Artistae sein wird, da, das verborgen, wird offenbar werden, wie Par. verkündet hat."

Wieder drei Jahre später (1845) gericht Par. in freireligiöse Hände. Johannes Ronge wird von O. Lindner: "Th. Paracelsus als Bekämpfer des Papstthums" gewidmet. — Die Feier des Züricher Jubilarfestes zur Würdigung vaterländischer Verdienste ward durch Hans Locher mit einer Denkschrift <sup>21</sup>) d. h. eigentlich mit einem Excerpt aus Marx beglückt unter dem Titel: "Theophrastus Par. Bompast von Hohenheim, der Luther der Medicin und unser grösster Schweizer Arzt." Die neueste Arbeit <sup>22</sup>) von Haeser, so gründlich dieselbe im Vergleich zu andern Bearbeitungen scheinen mag, steht ganz auf Marx'schem Boden.

Wir haben seither uns nur auf die deutschen Leistungen beschränkt. Ein französisches Urtheil möchte ich hier noch beifügen, da sich darin zugleich eine nationale Antipathie gegen Deutschland manifestirt. Daremberg (1870) fasst sein Urtheil in folgenden Kernsprüchen zusammen: "Paracelsi rêve en plein midi et délire en pleine santé 23)." "P. ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité." "Ce n'était pas un réformateur: le genie lui manquait; il n'avait que la violence du destructeur et de l'énergie même." "P. ridicule jusque dans ses noms, est un philosophe sans logique etc. Deux ligne de l'Archée de la Grèce valent mieux que deux volumes in folio de l'Archée de l'Allemagne." Nun, das mag wohl dem Geist des Jahres 1870 anzurechnen sein. Wie ganz anders nimmt sich daneben das Urtheil eines andern Franzosen vom Jahre 1847 aus 24): "C'est un medecin tout à fait hors ligne; tantôt mystique tantôt experimentateur habile, il a rappelé la médicine à l'expérience; il a converti les alchimistes en chimistes; quelquefois métaphysicien fort subtil; on ne sait ce qui doit le plus étonner de sa sagesse ou de son extravagance." "Il ouvre l'ère de la philosophie des temps modernes."

Ich könnte die Zahl solcher widersprechender Urtheile beträchtlich vermehren; allein es möge genügen, um zu zeigen, dass man so ziemlich aus Paracelsus Alles gemacht hat, was sich aus einem Menschen überhaupt machen lässt: einen frommen Gottesmann und einen gotteslästerlichen Ketzer <sup>25</sup>), Kabbalist und Charlatan, Reformator der Medicin, Homoeopath und Magnetiseur, Naturheilkünstler und Entdecker der chemischen Arzneimittel, den Begründer der deutschen Sprache in der wissenschaftlichen Medicin, einen Titanen, der den Muth besass, tausendjährige

<sup>19)</sup> pag. 140.

<sup>20)</sup> pag. 9.

<sup>21) 1851.</sup> 

<sup>22) 1876.</sup> 

<sup>15)</sup> I. pag. 355 u. folg.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bordes-Pagès in der Revue indépendante Apr. 1847 t. III, 7. Jahrg., 2. Serie pag. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) So edirte 1570 z. B. Bartholomäus Reussner: "Ein kurtze Erklerung und Christliche widerlegung der vnerherten Gotteslesterungen vnd Lügen, welche Paraeelsus in den dreyen Büchern Philosophia ad Athenianses hat wider Gott, sein Wort vnd die löbliche Kunst der Artzney ausgeschüttet. Zur Warnung aller frommen Christen geschrieben", und zwar um "allein Gottes Ehre zu retten."

Autoritäten und Lehrsätze zu zertrümmern, die längst zum Dogma geworden, und andrerseits einen halbwahnsinnigen Schwindler.

So stehen sich aber nicht blos die Ansichten über den Werth des Paracelsus als Mensch und Arzt diametral gegenüber, sondern selbst über seinen Namen, sein Leben und seine Werke ist bis zur Stunde noch wenig sicher gestellt — ein schönes Feld für mühelose Behauptungen, die mit der Anmassung tiefer Quellenforschung auftreten können. Wir wollen keineswegs die Verdienste jener Männer schmälern, die, wenn auch bei ihren kritischen Untersuchungen ausgehend von einer vorgefassten Meinung, viel guten Willen und Fleiss nicht gespart haben, Männer wie Brucker, Sprengel, Adelung, Lessing, Marx, R. Wolf etc. Sie gehören nicht zu der gewöhnlichen Sorte der Compilatoren, wie sie auf dem Gebiet der medicinischen Geschichtsforschung so ausserordentlich zu gedeihen pflegen. Der Grund für diese widersprechende Beurtheilung muss demnach in ganz anderen Verhältnissen zu suchen sein, als blos in einer verschiedenartigen Betrachtungsweise desselben Objektes.

Wenn Jemand, wie Paracelsus, ein langes, vielbewegtes Leben hindurch sich nicht über Hyperaemie der Anerkennung seiner Zeitgenossen zu beklagen hatte, so ist dies, zumal bei grossen, Epoche machenden Männern, keine seltene Erscheinung. Dass aber 300 Jahre vergingen, bis man sich entschloss, das Material einmal kritisch zu sichten, ist scheinbar mehr als normal. Gleichwohl liegt der Grund hiefür in einem einfachen Entwicklungsgesetz der Wissenschaften und deren geschichtlicher Bearbeitung. Unterscheiden wir zwischen exacten und metaphysischen Wissenschaften, so ergiebt sich: 1) dass beim Studium der ersteren (Medicin mit ihren Hilfswissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik, Astronomie, Botanik, Geologie u. s. w., also den Naturwissenschaften im weitesten Sinne) die Geschichte der Entwicklung durchaus unwesentlich, gewissermassen nur für den Geschichtsforscher als Fachmann und für den Culturhistoriker von Werth ist; dagegen bildet der Stand der betreffenden Wissenschaft in der Gegenwart für den betreffenden Fachmann ausschliesslich die Hauptsache. 2) Bei den metaphysischen Wissenschaften (Theologie und Transcendentalphilosophie) ist die Geschichte derselben ebenso wesentlich und wichtig, als der Stand in der Gegenwart, da dieselben ohne sie in das Bereich des Unbegreiflichen gerathen würden. Hieraus ergiebt sich mit Nothwendigkeit, dass die Entwicklungsgeschichte der exacten Wissenschaften bei Weitem nicht mit derselben Gründlichkeit behandelt wird, wie die der metaphysischen, schon desshalb nicht, weil es dem Einzelnen an der nöthigen Muse fehlt, sich mit Studien zu beschäftigen, welche nur antiquarischen Werth haben. Was kümmert es den praktischen Mediciner, wer zuerst dieses oder jenes Heilmittel angewendet hat? Ihm genügt es völlig, zu wissen, wann und wie es angewendet werden muss. Wie ganz anders verhält sich dies z. B. in der Theologie! Da liegt in der Antike der wahre Werth. Je antiker, desto wichtiger, desto werthvoller, desto unentbehrlicher; denn hier steht die Entwicklungsgeschichte auf dem Kopf, und der richtige Theologe kann sich nicht genug wundern über die retrograde Bewegung. Für den Theologen hat der arme Lazarus vor bald 2000 Jahren trotz seiner Geschwüre und Beulen mehr Werth, als der tüchtigste Bettler von heutzutage. - Einen Theil der angewandten Philosophie bildet die Jurisprudenz. Für den Juristen ist die Rechtsgeschichte vom höchsten Werth, weil und wiefern frühere Rechtsgrundsätze und Rechtsurkunden die Basis der heutigen Rechtsanschauung bilden, so verkehrt und unsittlich auch die Faktoren, die zur Aufstellung derselben zusammenwirkten, sein mochten. Er gleicht dem praktischen Mediciner nur

halb, d. h. nur insofern, als letzterer die Krankheitsgeschichte des Individuums, nicht aber die Geschichte der Krankheit in genere zu wissen braucht.

So ist es denn eine sehr natürliche Erscheinung, dass, während die Geschichte der metaphysischen Wissenschaften ihre gründlichste Bearbeitung gefunden hat und noch täglich ein wichtiges Object der Studien eines Jeden bildet, der sich überhaupt mit ihnen beschäftigt, die Geschichte der Naturwissenschaften und speciell der Medicin nur wenige, und, im Detail betrachtet, meist höchst mangelhafte Bearbeitungen gefunden hat. Der ungeheuere Stoff, die täglich hinzukommenden neuen Entdeckungen und das praktisch Werthlose dieser Studien machen sachgemäss die Forschung auf dem Gebiet der Geschichte der exakten Wissenschaften zu einer grossen Seltenheit. Wen gelüstete es auch heutzutage, die Schriften eines Galen, Raimundus Lullus, Valescus von Tarenta, Arculanus etc. zu lesen, um den Werth ihrer Leistungen im Zusammenhange mit ihrer Zeit zu bestimmen, wo schon die Lektüre an und für sich mit bedeutenden sprachlichen Schwierigkeiten verknüpft ist? Ich will auch nicht dem Geschmacke das Wort reden, der sich mit dieser Sorte von Literatur beschäftigt, indem ich nicht pro domo plaidire und jede Beschäftigung hasse, die fruchtlos für die Gegenwart ist. Allein wir sind es gewiss den Manen grosser Todter schuldig, ihre Verdienste sicher zu stellen, und andrerseits das stolze Wort zu rechtfertigen, durch welches sich der Mensch über die lebende Natur erhebt, - das stolze Wort: Wir haben eine Geschichte! Fast aber möchte es scheinen, als hätten wir gerade in Bezug auf den Mann, der als Wendepunkt in der Medicin des Mittelalters die Neuzeit inaugurirt, keine Geschichte: Geschichten wohl - Geschichte nicht!

Worin hat dieses seinen Grund? Das ist und bleibt zuerst die Cardinalfrage, deren Beantwortung das Fundament einer unpartheiischen Kritik bilden muss. Wir antworten: In dem Zustand seiner Werke d. h. in dem Wust von Schriften, die unter seinem Namen erschienen sind und bis zur Stunde noch einer kritischen Sichtung harren. Damit haben wir uns zunächst zu beschäftigen, um einerseits den Grund der verschiedenartigen Beurtheilung zu enthüllen und andrerseits den Stoff zu einer richtigen künftigen Kritik zu liefern.

## I. Abschnitt.

### Die Criterien der Aechtheit.

Es mögen sich wenig Männer des Reformationszeitalters finden, unter deren Namen so viele Einzelwerke in die Welt geschickt wurden, als dies bei Paracelsus der Fall ist. Ich zähle nach dem im II. Abschnitte folgenden Verzeichniss 6 Gesammtausgaben, 3 deutsche und 3 lateinische, in toto 247 einzelne Bücher, deren grösster Theil von 1561—1578 erschien, ein Zeitraum, innerhalb welchem jedes Jahr eine grössere Anzahl auf den Markt brachte, um den Anforderungen des Blüthenalters der Paracelsisten gerecht zu werden. An eine kritische Sichtung wagte sich bis auf Marx eigentlich Niemand; denn selbst Huser, dessen Gesammtausgaben unstreitig das

verdienstvollste Werk auf diesem Gebiet sind und wohl auch bleiben werden, legte einen zu hohen Werth auf Vollständigkeit, so dass er aus Aengstlichkeit etwas zu übergehen selbst das Verdächtigste unter die unstreitig ächten Werke aufnahm. Marx 26) ist daher zu dem Ausspruch berechtigt: "Wir besitzen einen gedruckten Haufen von Sinn und Unsinn, der ebenso zum Ehrengedächtniss des Mannes als zu seiner Erniedrigung dient. Dennoch wird diese Sammlung gemeinhin als die unzweideutige Basis und Quelle der Beurtheilung angesehen, und die Berichterstatter über ihn glauben ihrer Pflicht Genüge gethan zu haben, wenn sie ihre Belege ohne Weiteres aus ihr schöpfen." Nur irrt sich Marx ganz gewaltig, wenn er meint, der Unsinn käme ausschliesslich auf Rechnung der Herausgeber, der Sinn auf Rechnung des Paracelsus. Dies wird im Verlauf meiner Untersuchung klar zu Tage treten. Es ist wahr, man veranstaltete Auszüge aus diesen Huser'schen Gesammtausgaben und brachte dieselben wohl auch in ein System, ohne sich jedoch weiter um die Aechtheit d. h. um die Frage zu kümmern, ob die citirten Aussprüche auch wirklich von Par. herrührten. Dabei wählte man je nach der Tendenz in dem vorgefundenen Material, und Marx selbst ist hieher zu rechnen, wenn er auch seine Bezugsquellen scheinbar mit kritischen Quadern einfasste. Ich erwähne bei dieser Gelegenheit die Auszüge von Loos, Rixner und Sieber, Leupoldt, Schultz, Damerow, Dahn, Werber, Preu, Lessing etc. Dass solche Auszüge geradezu werthlos sind, so lange die Frage über die Authenticität noch nicht entschieden ist, dürfte meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen.

Gleichwohl hatten sich schon bald nach dem Tode des Paracelsus gewichtige Stimmen erhoben, welche die Aechtheit der unter seinem Namen erschienenen Werke anzweifelten oder geradezu desavouirten. Am klarsten geschah dies in dem berühmten Brief seines Schülers Oporin <sup>27</sup>), in welchem es wörtlich heisst: "Et mirari non raro soleo, cum tam multa proferri video, quae ab ipso (Paracelso) scripta et posteritati relicta affirmantur, quorum ego ne somnium quidem unquam illi objectum puto"... "Atque interea tum cum maxime esset ebrius, domum reversus dictare mihi aliquid suae Philosophiae solebat, quod ita pulchre sibi cohaerere videbatur, ut a maxime sobrio melius non fieri potuisse videretur. Ego deinde eisdem in Latinam linguam vertendis, ut poteram vacabam. Et sunt ejus modi libelli partim a me, partim ab aliis Latine conversi postea editi." Hiemit stimmt im Allgemeinen die Angabe des Biographen Oporin's 28) überein: "Solebat praeterea Theophrastus vino madidus, noctu, stricto gladio, per dimidium fere horae cum larvis depugnare . . . Inde Oporinum ad dictata excipienda excitabat: quae tam expedite recitabantur, ut daemonum instinctu ea suggeri Oporinus se putasse saepe affirmaret. Et certe plurima ex iis, quae sunt impressa, Oporini manu scripta sunt, quae ut erat facilis istius sectae hominibus haud gravate communicavit." Hier, wo es sich für uns blos um die über die Schriften des Par. verbreiteten Ansichten handelt, können wir uns einer Kritik dieser Darstellung entheben.

Dass ein handschriftlicher Nachlass von Paracelsus existirte, lässt sich nicht bezweifeln. Dies geht zunächst mit Gewissheit aus seinem Testament hervor, worin er "maister Andreen Wendl auch Burger vnd Balbierer zu Saltzburg durchauss alle seine Ertzney vnnd Kunstbücher" vermacht und dann aus dem Inventarium seiner Hinterlassenschaft, worin aufgeführt wird: "Ein getruckt,  $v\bar{n}$  siben geschriben Artzney Bücher, vnd sonst allerlei ander collektur."

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) pag. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Sennert p. 188 folg.

<sup>16)</sup> Jociscus Silesius in den Vit. sel. p. 601 folg.

"Mehr etliche vnnd allerley geschriben Collectur in Theologia, so Theophrastus soll concipirt haben".

Dass Par. bei seinem unstäten Wanderleben auch noch an anderen Orten von seiner Habe deponirt hatte, ist nicht unwahrscheinlich, so dass Toxites <sup>29</sup>) Glauben verdient, wenn er sagt: "Zu Augspurg hat er zwo truchen vol Bücher vnnd Klainneter (wie solches der Ernvest Herr N. Kesselmann, fürstlicher sylber Camerer zu Saltzburg, so noch in leben, versichert) zu verwaren geben". Welcher Art dieselben waren, lässt sich freilich nicht mehr bestimmen. Ferner aber und hauptsächlich spricht dafür die durchaus glaubwürdige, häufig vorkommende Angabe Huser's in seinen Gesammtausgaben: "Ex Autographo Theophrasti" <sup>30</sup>). Ebenso spricht für die Richtigkeit der Angabe Oporin's in dem oben angeführten Briefe die nicht minder häufig uns bei Huser begegnende Notiz: "Ex Manuscripto Oporini." Ueber den Werth dieser Oporin'sschen Handschriften werden wir an einem andern Orte handeln <sup>31</sup>).

Schon während Lebzeiten des Par. mochte sich die Meinung verbreitet haben, er sei der lateinischen Sprache unkundig. Dies veranlasste Conrad Gessner 32) wenige Jahre nach dem Tode des Paracelsus zu der Angabe: "Latine nihil edidit ob imperitiam linguae", was sich als ebenso unrichtig erweisen wird, als der Ausspruch von G. Dornaeus: "Liber ejus de Tartaro, nec non alia complura opuscula per ipsum etiam edita Latine" 33). Die Ansicht, Par. habe während seines Lebens gar nichts edirt, tauchte meines Wissens erst 1731 bei Stollen 34) auf und wurde im Deutschen Merkur von 1776 reproducirt 35).

Das Hauptinteresse für die Werke des Par, erwuchs erst bei Ausbreitung der unter seinem Namen entstandenen Sekte zugleich mit der Beschuldigung des Arianismus, welche ihm einen Ehrenplatz auf dem Index librorum prohibitorum eintrug. So schreibt Conrad Gessner 36): "Cuperem etiam ejus libellos" (die von Phaedro herausgegebenen), "praeter illum de peste et chirurgiam minorem, quos jam habeo. Vetitos esse audio: sed tu forte per amicos habere poteris". Den Phaedro charakterisirt er als "Theophrasteus Medicus et impiissimus Magus" 37). "Ipsum quidem Theophrastum Arianum fuisse, omnino mihi constat" 38).

<sup>19)</sup> In der Vorrede zum Testamentum Theophr. Paracelsi von 1574; Erastus IV p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Auch sonst begegnen wir manchmal in den Einzelausgaben der Berufung auf einen handschriftlichen Nachlass des P. selbst, z. B. in der lat. Ausgabe der Chirurgia magna (1573 fol.) von Dalhemius: "Ad haec manuscripto exemplari, quod meo judicio autographum non mentiebatur, adjutus" etc.

Auch Erast: Disputat. II. Th. p. 2 erzählt von D. Georg Vetterus, "Paracelsi amans et studiosus": "librum ab eo accepisset manu ejus propria exaratum justae magnetudinis remedia continentem, quibus in curandis ulceribus uti solebat".

<sup>31)</sup> In den Einzelausgaben werden ebenfalls häufig Handschriften Oporin's erwähnt, nach welchen die Herausgabe erfolgt sein soll.

<sup>32)</sup> Enum. alph. p. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Philosophiae Paracelsi Collectanea (nach Marx; mir ist die Stelle augenblicklich nicht zur Hand).

<sup>24)</sup> p. 175.

<sup>85)</sup> p. 90.

<sup>36)</sup> Epist. Med. ed. 1577. fol. 54. Brief an Adolphus Occon A. F. medicus,

a7) fol. 5. datirt Zürch 1563.

<sup>26)</sup> fol. 1. datirt 16, Aug. 1561 an Crato von Crafftheim.

Da man ausserdem die Offenbarung tiefer Geheimnisse in den Werken eines Mannes erwartete, dessen Teufelsbündniss einerseits, andrerseits der Besitz des Steins der Weisen feststand, so wurde wohl auch mit dieser zweifelhaften Waare unterschiedlicher Schwindel getrieben Hierauf scheint mir eine Stelle bei Adamus<sup>39</sup>) zu deuten: "Alii scripta ejus vendiderunt, cum conditione, ne revenderent; alii suppilarunt, alii nothos libros pro veris venditarunt".

Huser (in der Widmung der Gesammtausgaben 1589, 1603, 1616) äussert sich also: "Weil aber gemelter Paracelsus bey seinem Leben, auss viler verhinderung, auch wegen vielfaltiges Reisens, seine Scripta nicht hat Publiciren können, sondern dieselben hin vnd wieder zerstrewet, hinter sich verlassen: Seindt dieselbigen von etlichen der Spagyrischen Artzney Liebhabern eins theils hin vnd wider zusammen gebracht, vnnd andern dieselbigen in Truck zu verfertigen gegeben worden, welche auss Unfleiss, zum theil auch auss Neydt, die hochnützlichen Scripta des Hochbegabten Thewren Paracelsi, nicht allein gar mendose Trucken lassen, sondern auch an viel ohrten gar verkehrt, vnd gantze folia vnd periodos, etc. ausgelassen haben". Diese Einsicht war die Veranlassung zum Erscheinen seiner Gesammtausgabe. Es könnte sich nun hieraus der Trugschluss folgern lassen, Paracelsus habe nach Huser's Meinung überhaupt nichts edirt. Allein wir werden in der Folge noch sehen, dass Huser bei seiner Quellenangabe öfters: "Ex antiquo Exemplari impresso" beifügt, worunter in der That von Par. selbst edirte Werke zu verstehen sind, wie ich im Verlauf meiner Untersuchung nachweisen werde. Auch in der Vorrede an den Leser spricht sich Huser im gleichen Sinne aus: "Dem nach seine bisher in Truck aussgangene Bücher (wenig aussgenommen) nicht allein voller Erraten vnnd Mängel, welche durch vbersehen der Schreiber und Setzer, wie leichtlich geschicht, eingerissen: Sondern etliche vorsetzlicher weise hin vnd wider verendert: Etliche gantz vnd gar verkürtzet, vnd nuhr ad Sensum (dessen doch vilfaltig verfehlet) abgeschriben, vnd also in Truck verfertiget worden: In etlichen vil Bletter, Paragraphi vnd Wörter aussgelassen, so von denen, die sie publicirt, in den Originalien nicht haben können gelesen werden, ohne was vnrecht, vnd manchmal gar widersinns, welches an vnzehlich viel orten geschehen, gelesen worden ist: (Dann nit ohn, das dess Paracelsi Handschrift vberauss vnlesslich, vnn ein lange vbung vnd grossen fleiss erfordert (1) 40).

Ebenso und noch schärfer spricht sich Bitiskius in seiner Vorrede zur lateinischen Gesammtausgabe von 1658 aus: "Addendum denique quaedam citra dubium, ab adversariis vel aemulis Theophrasti in scriptis istius mutata, addita, mutilata atque perversa, quae Author, si in vivis, pro suis non agnosceret. Multa enim manu scripta posthuma reliquit, quae invidorum vel falsa doctrinae persuasione turgentium manibus tractata, diu post ipsius obitum lucem viderunt. Horum dolus cum integros tractatus illi supposuerit, ita ut non nisi doctrinae stylique Paracelsi peritissimis qui ab illo conscripti judicare sit liquidum, et nos nonnullos Germanicae editioni insertos, a doctis autem Chymicae artis ad spurios relegatos, ab hac excluserimus."

Wohl schon vor dem Erscheinen der ersten Gesammtausgabe Husers hatte G. Dornaeus 41) sich in ähnlichem Sinne wie Adamus und Huser ausgesprochen. Ich führe seine Worte an,

<sup>30)</sup> Vit. germ. med. p. 28 folg.

<sup>40)</sup> Nach der Ausgabe von 1589. Ebenso bios mit anderer Orthographie in den späteren Auflagen.

<sup>41)</sup> In der ohne Jahrzahl erschienenen Philosophia Magna (Widmung; vide Bücherverzeichniss Nr. 245); ungefähr aus der Zeit von 1570 herrührend.

da sie mir für die damals herrschenden Ansichten charakteristisch genug erscheinen, um nicht übergangen zu werden: "Verum quod (sc. opera Paracelsi) ad literatorum praeter opinionem Autoris manus pervenerint, factum est, ut optima retenta sint, ab his qui Reipublicae literariae tantum thesaurum, quem e muro suffurati sunt, invident, aliaque non edunt praeter illa, quae solum Theoricam docent, Practica sibi solis retenta . . . . Et quod pessimum est, haec Opera perfrustra membratimque disjungunt, et quae rem apertissime docent, sibi servant: obscuriora tantum et manca proferunt in lucem. Hinc maxima Paracelsi difficultas extantium ortum habet: a qua tandem sequitur contemptus eorum. — Sicuti videre licet ex his fragmentis, quae de ducentis atque triginta libris integris in Philosophia conscriptis ab Autore (sc. Paracelso), nescio quo fato Germanice (tanquam de mensa micae divitum) de manibus eorum qui detinere minime debent, exciderunt, ipsis insciis. Praeterea nobis Theophrastiam Opus in tres partitos libros invident, videlicet Archidoxicum, Parasarchum, et Carboantes: item librum de Quinto esse, quibus mens Autoris apertissime patet. Summatim si prodirent in lucem omnes, quos in quovis artium, scientiarum ac facultatum genere conscripsit numerum trecenum sexagenum et unum excederent."

Es ist selbstverständlich, dass wer so anderen Fälschung und Leichtsinn imputirt, für sich Wahrheit und Genauigkeit beansprucht. Andere suchten jedoch den Grund der in den Werken des Par. herrschenden Dunkelheit nicht in den Herausgebern, sondern in Paracelsus selbst. Ich rede hier nicht von solchen in der Einleitung angeführten abfälligen Urtheilen, welche die Schwerverständlichkeit auf Rechnung seiner Unbildung oder seiner Trunksucht setzten oder als beabsichtigten Schwindel hinstellten. Nein, man charakterisirte dieselbe als wohlüberlegte und berechtigte, vom Verfasser ausdrücklich beabsichtigte Eigenthümlichkeit. Schon Toxiles <sup>42</sup>) vertritt die Anschauung, Par. habe aus Verdruss über seine Feinde, welche ihm sogar nach dem Leben trachteten, sich der Dunkelheit in seinen Werken befleissigt und zum Druck Bestimmtes unterdrückt: "Etiam de vita cum tollere conati sunt: Quam indignitatem cum in dies magis magisque ferre cogeretur, obscurius, quae instituerat: tractare coepit: quaeque editioni destinaverat justo dolore repressit: ne margaritas porcis objicere videretur".

Aehnlich wirft Severin 43) die Frage auf: "Cur igitur scripsit, si ad litteram intelligi non voluit? Cur tot vana spe seductos, magna facultate opulentia spoliavit? ut temporis jactura et laborum onera sileam". Und er gibt die Antwort: "Sapientiae filiis ista scripsit, non sophisticis et auri fame fascinatis Alchymistis, non auri fabris, non fodinariis metallorum fusoribus, non nominum, linguarum et externarum superficierum satellitibus. Si manifestius ista scripsisset, fabri fodinarum, periti aurifabri, circumforanei, Alchymistae nunc medicos omnes superassent, ac artem prostituissent" etc.

Schon im Jahre 1562 tauchten die abentheuerlichsten Behauptungen über die Werke des Paracelsus auf und wurden vielfach reproducirt. Ob diese lügenhaften Angaben Adam von Bodenstein selbst zum Urheber haben, oder ob dieser an dieselben glaubte und damit getäuscht wurde, lässt sich wohl nicht mehr entscheiden. Wenigstens begegne ich ihnen zuerst in dem von Bodenstein 1562 herausgegebenen Buch "Paramirum Aureoli Theophrasti Paracelsi." Das Aktenstück ist zu merkwürdig, als dass ich ihm nicht hier eine Stelle einräumen sollte. <sup>14</sup>) Es lautet:

<sup>43) 1568</sup> Libellus Th. P. De Urin. Praefatio.

<sup>45)</sup> In seinem Brief, welcher der Gesammtausgabe des Bitiskius von 1658 vorgedruckt ist.

<sup>44)</sup> Ich theile es nach dem Wortlaute der 2. Ausgabe von 1565 mit, da mir dieselbe gerade zur Hand ist.

"Des Hochgelerten Herren Doctoris Valentii Antrapassi Silerani Prologus, vber die Bücher Theophrasti Paracelsi.

Nach dem vnd ich durchlesen hab die Lateinischen Bücher des thewren grossen Philosophi vnd Medici Theophrasti in der artzney, vnd in der Philosophey, dessgleichen die Arabischen vnd Caldeischen Doctores, auch die Griechischen, erfindt sich die schrifft Theoghrasti gründtlicher vnd gewarsamlicher ausslegung, dann die schrifft Auicennae, Hypocratis oder Galeni, Auch seind seine recept scherpffer ergründt und bewerdt dann die recepten Rasis, Mesuae, vnd anderer der alten, gleich wie ein Silber durch ein fewr probiert, also sind die schrifften Theophrasti hundertmal gründtlicher durchfarn, Sein meinung inn allen seinen Büchern von der Artzney, concordirt nicht mit den Alten, noch die alten mit jhme, Sonder all sein practic vnnd theoric hat einen sonderlichen verstandt, als dann in inen erlesen wirt. Er ist ein ernewerer vnnd rechter erfinder der Artzney, so nicht auss den Büchern der alten schreibt, Sonder auss einem gantz besonderen Philosophischen grund, als weiss und schwartz, Vnd wann sein schreiben seiner bücher nit bewert weren in all weg vnnd wahrhafftig erfunden, mit mehrern freuden vnd nutz dann die andern, so hetten jne die Athenischen nicht für einn destructorem aller jrrungen, vnd einn rechten wegweiser des grunds Medicinae: Darumb jne auch die Hebreischen den andern Rabbi Moysen nennen, erkennen jhne scherpffer geschriben haben dann Rabbi Moyses, die Pessularischen nannten jhn den teutschen Hyprocratem, vnd newen Aesculapium. Darumb die weil vnd wir solch lob disem teutschen Philosopho vnd Medico sehen geben, Ja demnach wir die gross nutzbarkeyt für den gemeynen nutz der Welt inn seinen Büchern funden, bezwinget das Göttliche gebott die liebe inn viserm nechsten zu erfüllen, vind sie zu teutschen, damit dass der gemeine Man, dem vinbekannt ist das Latein, seiner schrifften geniessen mög, Wiewol ich zum vierdten mal hinderhalten, vnnd durch andere Doctor auss grossem neid gehindert worden, vnnd mir erst das vierdte fürnemen gerathen. Doctor Cyperinus Flaenus hat jhnn in Welscher vnd Frantzösischer zungen transferirt, Bebeus Ramdus hat alle seine Bücher der Artzney zu Griechischer zungen verwandlet, damit, dass der gemeine Man darauss einn verstand hab 45). Darumb dass kein trefflicher Artzet jetzt vnsers gedenkens nit sey, Als Alexander Perseus von disem Theophrasto inn einer Epistel schreibet, vermeinend, dass seins gleichen nie geboren sey, vnd in jme der rechte grund genugsamlich erfunden werde, zu verstehn sein aller klügiste Sentenz vnd declarationes, So ist doch nicht der sinnen diser Theophrastus, dass er seine werck mit seiner verwilligung ann den tag hab lassen kommen, vnd dargeben wöllen, dann sie seind ime auss einer vermaureten maur in seinem abwesen verstolen worden, durch anzeigung seiner diener. Darnach sind sie mir in die hand worden, vnd Calcaio Neapolitano, vnd Michaeli Greiffsteiner, haben wir sein Latein vnuerkert lassen trucken, vnd darnach vonn dem Truck in vier Spraach verwandlet. Als jhne die Griechischen erfaren, haben sie jhne geheissen Monarcham perpetuum, auss kluger art seines trefflichen namhafftigen bewerten schreibens, dann er hat im minsten wort kein macul. Vnnd wiewol die alten Doctores seines wegs nicht gehen, auch er dem jhren nicht volgt, seind etliche die achtens als sie es verstehen, dann Puteus Bensenol, vermeinet dass seine Lehr natürliche Euangelia, seyend jnen gleich zu halten, nicht allein inn der Artzney, darinn er drei vnd fünfftzig bücher geschriben, vnd sie alle mit einander vermauret hat, Sonder auch in der Philosophia hat er geschriben 235 Bücher. Dergleichen (als Sabeus Dacus redet) nie erhört sey worden, vnd schetzet die schrifft Aristotelis mit allen seinen wercken diesem Theophrasto gleich, wie Tarbuetus Aristotelem achtet gegen jhme, als gulden gegen blinden Buchstaben, ein liecht gegen abegleschten kolen, Dann in seiner Philosophey werden alle Aristotelische, auch Platonische lehr verworffen, Dann so seine schrifft ermessen werden gegen der andern Scribenten, als Relischten \*\*)

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Wenn Guintherus Andernacus (1571) p. 30 behauptet: "Quamvis nonnulli ejus sectatores Theophrasti libros in latinam, graecam et gallicam esse translatos dicant, in nulla tamen vel excusi, vel manuscripti usquam apparent extantque", so ist dies durchaus unrichtig. Lateinische, französische und holländische Uebersetzungen waren 1571 bereits mehre erschienen; nur griechische sind mir nicht bekannt. Auch eine arabische Uebersetzung existirt, nur weiss ich nicht, von welchem Jahr. Im Allgem. Anzeiger von 1840 I. p. 1815 N. 136 findet sich in einem Artikel von Seetzen die Notiz: "Paracelsus Werk fand ich zu Halep in's Arabische übersetzt, und ich erhielt es für die orientalische Sammlung in Gotha".

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Bei Huser I 476, wo sich dieses Schriftstück ebenfalls findet, heisst es: "Realisten". In der lateinischen Uebersetzung heisst es (statt Ramdus miserantes): "Randus opinabiles"; statt Tarbuetus "Carbuetus". Statt Calcaio Neapolitano liest Huser "Claoaio Neapolitano" und Leo Suavius "Claonii Neapolitani". Man sieht, dass man mit diesen offenbar fingirten Namen sehr willkürlich umsprang.

vnd Modernen, Welche zwo secten, Cyperinus Flaenus claudicantes, vnnd Ramdus miserantes nennet, Er hat auch vil De Republica geschriben, vom grossen vbermuth des gewalts, vnd von der jrrung vnd verfürung des Volks, darumb er in der Theologia etliche werck geschriben hat, auss missfallung der Abgötterey vnd der pfenning Heilgen, Vnd auch des grossen geitzes der Hypocriten. Darumb wir nicht unbillig jne zu teutsch geordnet, damit der gemeine nutz, den er zu fürdern am höchsten geacht hat, vnnd geheissen den gemeinen nutz, Summum bonum, als er De Republica wunderbarlich schreibet. Ist auch also derhalb mein beger an die so seine Bücher in Latein gelesen haben, dass sie dasselbig zu nutze der gemein verbesseren, vnd mich also hiemit jnen beuolhen haben wöllen".

Marx rechnet unsren Valentinus Antrapassus Sileranus, der schon bei Huser "Valentinus Antrapra sus Siloranus" heisst, zu den "unkritischen oder unredlichen Gegnern, welche die Schriften des Par. zur Zielscheibe ihrer Verhöhnung machten" 47). Dies trifft jedoch nicht zu. Wir haben es offenbar mit einer lügenhaften Anpreisung, die auf die Unkunde der Leser speculirt, nicht aber mit einer Verhöhnung zu thun. Dass die Lobhudelei sehr plumb ist, ändert nichts an der Sache, aber desshalb ist es noch lange kein "schamloses Libell" 45). Wir begegnen im Blüthealter der Paracelsisten überhaupt häufig solchen unsinnig prahlerischen Anpreisungen wie (in der Chirurgia magna fol. Argent. 1573) von Petrus Ramnus und von Valentinus De Retiis 49). In wie fern dieser Ausspruch von Marx für Leo Suavius Geltung haben soll, ist mir ebenfalls unerfindlich 50). Dass eine heftige Polemik zwischen Leo Svavius und den andern lateinischen Uebersetzern, besonders mit Gerardus Dornaeus ausbrach wegen unrichtiger Wiedergabe der deutschen Originalien, wobei Leo Suavius (ein Pseudonym für Jacob Gohorry, ein pariser Arzt), der selbst der deutschen Sprache nicht mächtig war, den Kürzern ziehen musste, hat doch gewiss nicht diese Bedeutung 11). Das müsste doch in der That ein wunderbares Pasquill sein, das, stets von den Anhängern des Paracelsus reproducirt, endlich nach 280 Jahren von Marx "dem Einzigen" als solches erkannt wurde!

In dem Catalog der Werke des Paracelsus führt Leo Suavius an: "Prognosticon XXIIII annorum. — Libellus de Cometa viso in Helvetia anno 1531. . . . Charta edita Basileae. anno 1527". (p. 72.)

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) p. 19.

<sup>45)</sup> Marx p. 26 Anm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Im Compendium des Leo Suavius von 1568 p. 71, das also beginnt: Th. Par. ex nobili prosapia Suedigena, apud Eremitas Helvetiae natus, ab Atheniensibus Paracelsus magnus vocatus, 230 in Philosophia conscripsit libros, 40 in medica scientia edidit, 12 de republica, 7 in mathematicis" etc.

<sup>50)</sup> Marx Anm. 56 p. 19 sagt: "Sowie Leo Suavius Catalogus operum et librorum Paracelsi. Parisiis 1567 p. 15". Nun ist aber meines Wissens zu Paris dieses Werk nicht erschienen, sondern zu Basel 1568, und darin findet sich auf der von Marx citirten Seite weiter nichts als eine lateinische Uebersetzung: "Valentii Antrapassi Silerani Praefatio" etc., die wir soeben deutsch aufgeführt haben. Die Angabe von Marx scheint auf einem Irrthum zu beruhen.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Gerard Dorn richtete einen sehr heftigen Brief an Leo Suavius, worin er sagt: "Quicunque libros germanicos Chirurgiae magnae germani legunt, ea potissimum exemplaria quae vetustissima sunt, melius quam tu Gallus, et linguae germanicae prorsus ignarus, an quos mihi conaris errores ascribere, tui potius quam mei sint, judicabunt". Dieser Brief ist dem Compendium des Leo Suavius von 1568 angehängt (Würzburger Exemplar) ohne Fortführung der Seitenzahl. Hierauf folgt ein Brief des Typographen an L. Suavius, worin derselbe für die Gerard Dorn'schen Ausgaben eintritt. Derselbe ist datirt: Basileae 1568; dann heisst es: Basileae per Petrum Pernam. Die Ausgabe scheint mit diesen Angriffen gegen sie versehen erschienen zu sein.

ier Aechtheit seiner Werke behandelte.

zende Stelle: "Ich halte diejenigen Sachen, so nicsophiam gebracht, für Theophrasti Schrifften . ..... crischen deutschen Stilum, der gleichwol aus denen sachern bekand, nicht führen, und mit dem Deutschen, ..... ase gar nicht übereinstimmet, dass ein jeder, der nur ...... se seven beiderseits von einem Autore nicht entstanden". welche Schriften denn über-Er sagt: "Illum quoque praemonendum est: multa quia castare, quae in unum congesta, volente id Ernesto Bavaro Ruserus: non tamen omnia indubitato ab illo homine profecta sans cildit, ca multum diversa sunt ab iis quae Adamus Bodensteinius, adderant; quod conferentibus statim primo intuitu patet. In illa autem ra crem fidem, quod profiteatur pleraque sese ex Paracelsi autographis as quidem hominis fides merito suspecta est. Secundo ipsorum Paracelsi sunt supposititii . . . Et sane Theologica quidem scripta omnia quae ven-... www. s.ntne Bombasti facta, haud immerito quis dubitet".

Was die Kritik bis auf Marx noch weiter zu Tage förderte, ist kaum der Erwähnung werth. Gleichwohl mögen die Aussprüche einzelner bedeutenderer Forscher hier eine Stelle finden.

Bocrhaare <sup>53</sup>) gebührt das Verdienst, wenigstens einzelne Werke als von Par. selbst herausgegebene und somit als ächte aufgezählt zu haben: "Opera quaedam ipse evulgavit; ut Chirurgiae magnae partem quartam <sup>54</sup>), quam dedicavit Hieronymo Bonero urbis Colmar dictatori, Secundo Junii 1528. Librum apostematum obtulit Conrado Wiscram Consuli Colmar quinto Julii

<sup>52)</sup> Seite 37.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) I. p. 23.

<sup>34)</sup> Wenn man die kleine Chirurgie, wie dies häufig geschieht, als 4. Theil der grossen Chirurgie betrachtet. Es findet sich bei Huser Chir. Werke p. 249, und ist wohl während Par. Lebzeiten nicht im Druck erschienen. Man kann nach dem Huser'schen Druck zweifelhaft sein, ob die Widmung vom 2. oder 11. Juni ist. Die lateinische Ausgabe von Bitiskius schreibt Colmariae II. Juny Anno 1528, was man ebenfalls so gut als 2 wie als 11 lesen kann. Marx sagt ebenfalls p. 21 Anm. 59, dass "diese Schrift den vierten Theil der grossen Wundarznei ausmacht", eine Fiktion, die von Adam von Bodenstein ausgeht, und gegen welche sich schon Huser (Chir. Schrift. p. 118) verwahrte.

1528 55). Tum libros graduum, compositionum, de Tartaro; Chirurgiam magnam, quam obtulit Ferdinando Caesari, ex Munchrath, 7. Maji 1536. Alteram ejus partem inscripsit Eidem 11. Augusti 1536. in his citat ipse propria jam edita opera sua. de Archidoxis. de Sanationibus. de sanitate microcosmi, et Elementorum. de generationibus naturalium, de suppuratione, de signis, de Characteribus et Adeptis, de Phlebotomia, de origine novorum morborum, de Magia".

Will man das "evulgavit" nicht auch im weitesten Sinne für ein Werk, das als Manuscript Jemand gewidmet wird, gelten lassen, so sinkt der Werth dieser fehlerhaften Angaben ganz in sein Nichts zusammen.

Weit klüger verfährt Brucker 56). Er beruft sich auf die Huser'sche Vorrede und sagt: "Ex qua editoris narratione patet, incertum esse, utrum omnes illi libri, qui in hac sylloge inveniuntur, ipsi Theophrasto tribuendi sint, eumque parentem agnoscant necne?"

Adelung, dessen tendenziöses Werk neben unendlichen Schwächen grosse Vorzüge besitzt, dürfen wir hier nicht übergehen. Er sagt nach Aufzählung einer grossen Anzahl gedruckter Werke <sup>57</sup>): "Ebenso gross ist die Anzahl derjenigen, welche nur noch handschriftlich vorhanden sind, indem man wohl nicht leicht eine grosse Bibliothek finden wird, welche nicht einige derselben wird aufweisen können, besonders von der theologischen Art, von welcher das wenigste gedruckt ist. Morhof sahe in Isaac Vosii Bibliothek seine weitläufigen Commentarien über fast alle Bücher des neuen Testaments; Auslegungen über einzelne Bücher, selbst des alten Testaments, kommen in mehreren Bibliotheken vor".

Will man nicht annehmen, diese Handschriften seien seit dem Jahr 1785 plötzlich aus der Welt verschwunden, was Niemand einfallen wird, so ist dies entschieden unrichtig und beruht wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit dem Heretiker Theophrastos. Was Morhof selbst anbelangt, so sagt derselbe \*\*): "Multa et quidem longe plura quam edita sunt, a Paracelso scripta sunt, quae hinc illine a curiosioribus asservantur. Meminit in exercitationibus suis, nuper editis Clariss. Wagenseilius Manuscripti alicujus Paracelsici, quod illi in Bibliotheca Scorialensi monstravit Bibliothecarius, unde ille arcanum illud Stenographicum, e sanguine humano parandum, descripsit . . . Sed ille liber cum ceteris forte in cineres nupero incendio redactus est". — "Aequius quoque de illo judicabunt, qui scripta ejus omnia esse potshuma, nec a vivo quicquam literis comprehensum, consideraverint. Quod si manus a Theologia abstinuisset, minus in se derivasset invidiae. Nam exstant non solum inter Opera ejus edita, multa Theologica, sed inter inedita etiam. Et adhuc supersunt in quatuor Evangelistas Commentaria, quae lingua Germanica scripta, in Bibliotheca Isaaci Vossii latitant, in qua ipse ego vidi". \*\*) Fuere vero post mortem pleraque ejus ab aliis edita, quae si ipse vivus edidisset, fortasse alio habitu se exhibuissent. Quare nec omnia illa, quae e schedis ejus publicarunt alii, a morosis Censoribus ad vivum rese-

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) "Wiscram" heisst bei Huser "Wickram". Die Vorrede ist datirt "1528 im achten tag des Hewmonats" (Chirurg. Schriften p. 377), daraus macht Marx (p. 22 Anm. 60) "am 28. des Heumonats und Boerhaave den 5. Juli! Ich kann das nur als leichtsinniges Arbeiten bezeichnen.

Während Lebzeiten des Par. ist es auch nicht erschienen!

<sup>66)</sup> Pars IV p. 646 folg.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) p. 335. B. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) B. I. Lib. I. § 15. Cap. XI.

<sup>60)</sup> Th. II. p. 119.

canda sunt. Plures etiam ab illo in Theologicis sunt posthumi, quam in Medicis et Physicis editi sunt. Nam in Bibliotheca Isaaci Vossii pene in omnes Novi Foederis libros commentarios prolixos ab eo scriptos inveni<sup>460</sup>. Das klingt allerdings so bestimmt und unzweideutig, dass man seine Bedenken schon sehr strikte zusammenfassen muss. Beide Citate (im I. u. II. Th.) harmoniren jedoch nicht ganz. Einmal hat Morhof in der Bibliothek des Isaak Voss Commentare zu den vier Evangelien gesehen, dann wieder Commentare zu fast allen Büchern des neuen Testaments. Jedenfalls aber ist es eine krasse Uebertreibung, Par! habe mehr theologische Werke hinterlassen, als medicinische herausgegeben seien.

Wenden wir uns nochmals zu Adelung <sup>61</sup>). "Indessen ist es mehr als wahrscheinlich, dass nicht alle diejenigen Schriften, welche seinen Namen führen, von ihm sind, sondern dass es mehrere Phantasten gegeben, welche ihre schwärmerische Nothdurft unter seinem Namen in die Welt geschickt, besonders zu der Zeit, da seine medicinischen Schriften einiges Aufsehen zu machen anfingen. Besonders mögen unter den ihm beigelegten theologischen, alchymistischen und magischen wohl die meisten unterschoben sein."

Das ist immerhin aus dem Munde eines Mannes, der eine so grundschlechte Meinung von Par. hat, ein anerkennenswerther Auspruch.

C. M. Weber 62) geht in seiner restringenten Kritik noch hinter Boerhaave zurück. Er meint: "Des Verfassers Bücher sind alle nach seinem Tode herausgegeben, wenn ich die grosse Chirurgie ausnehme, die er selbst zu Ulm 1536 fol. herausgegeben hat und die 1557 fol. zu Augsburg wieder aufgelegt worden ist," eine Angabe, die jedenfalls auch noch falsch ist, insofern sie Ulm als den Ort der Herausgabe betrifft.

Kurt Sprengel <sup>63</sup>) äusert sich also: "Die Untreue seiner Schreiber ist wahrscheinlich auch mit ein Grund der unzähligen Schwierigkeiten, welche sich dem entgegenstellen, der eine vollständige und durchaus richtige Kenntniss des philosophischen und medicinischen Systems dieses Fanatikers erlangen will. Denn es ist schon oft Klage geführt worden, dass man nicht wisse, welches die ächten Schriften des Par. sein, da so viele Widersprüche in denselben aufgedeckt werden. Diese dürfen indessen für sich nicht gegen die Aechtheit eines Mannes entscheiden, welcher so oft seiner nicht mächtig und vom Wein benebelt war: wenn nur nicht andere Gründe der Authenticität entgegen ständen." Was nun diese anderen Gründe sein sollen, verschweigt Sprengel kluger Weise.

Die Neuzeit mit dem Charakter apologetischer Kritik eröffnet J. F. Hecker. Seine Ansicht geht dahin "): "Die wuchernde Fülle seines Geistes trieb ihn zum Schreiben, und wie gewissenhaft er seine Zeit dazu verwendet hat, beweist die ungeheuere Zahl seiner Werke, von denen nur der kleinste Theil auf die Nachwelt gekommen ist (!). Man könnte glauben, er hätte das Mass menschlicher Kräfte bei einem gewöhnlichen Lebensalter von 70 bis 80 Jahren überstiegen, wenn auch der innere Gehalt durchgängig dem Umfange entspräche. So aber sind fast

. . .

<sup>40)</sup> Th. I. p. 92.

<sup>41)</sup> p. 336 Th. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) p. 187.

<sup>42)</sup> p. 352 der II. (?) Auflage; confer III. Aufl. B. 3. p. 447.

<sup>44)</sup> I. p. 447.

seine meisten Schriften nichts weniger als sorgsam und kunstvoll ausgearbeitet, so rasch niedergeschrieben, als das Schreibrohr nur folgen wollte, und grösstentheils so weitschweifig, dass man Mühe hat, gute Gedanken aus ihrer dialektischen Umgebung herauszuheben. Ebenso besitzen wir Abhandlungen, die er zur Erinnerung an seine Vorträge aufsetzte, durchgängig sehr rasch gearbeitet und nicht zur Herausgabe bestimmt. Nicht medicinische Werke besonders aus seiner früheren Zeit erwähnt er selbst gegen 125, darunter waren 113 philosophische, die übrigen mathematischen, grammatischen und selbst juristischen Inhalts. 100 unzweifelhaft ächte, 18, deren Ursprung nicht völlig ausgemacht ist, 44 offenbar unterschobene und 19 Bruchstücke befinden sich noch in unseren Sammlungen."

Hecker wirthschaftete offenbar im Inhaltsverzeichniss der Huser'schen Gesammtausgabe herum und gelangte so zu diesen kritisch unbegründeten Zahlen, die nicht mehr Werth haben, als die des Valentinus de Retiis 65) vom Jahre 1568.

Wir kommen nun zu Lessing. Derselbe behandelt in seiner Biographie 66) die Frage der Aechtheit, jedoch in so oberflächlicher Weise, dass wir sofort den rothen Faden wieder erkennen, der sich von früheren unrichtigen Angaben zu ihm fortspinnt. Einige Stellen mögen dies beweisen. "Es ist nicht leicht, an seine Schriften zur Sichtung des Aechten von dem Unächten einen kritischen Massstab zu legen. Im Allgemeinen aber kann man die in den jetzt vorhandenen Ausgaben unter seinem Namen existirenden Werke als sein Eigenthum betrachten". "Diese und mancherlei andere Hindernisse . . . sind Schuld daran, dass fast keine einzige seiner Schriften vor seinem Tode erschienen ist. Wir sagen absichtlich: fast keine einzige, denn eine einzige, und zwar die Chirurgia magna ist wirklich von ihm im Jahre 1536 zu Ulm in Folio edirt worden, wie dies von Adam und Gessner ausdrücklich bemerkt wird, wenngleich diese Ausgabe nur noch selten mehr vorhanden sein mag. 67) \* . . So viel bleibt gewiss, dass, jenes chirurgische Werk ausgenommen, sämmtliche Schriften des Paracelsus erst nach seinem Tode an's Licht kamen . . . Konnte man also bald nach seinem Tode nicht mehr die ächten unter seinen Schriften von den unächten untercheiden, wird es dann auffallen, dass man heutzutage noch vieles für Paracelsischen Ursprungs hält, was eigentlich seinen Schülern, Nachbetern oder Herausgebern zugeschrieben werden muss? Besonders mag das von den theologischen Schriften gelten, die unter seinem Namen existiren. Nur wenige davon haben ihn wahrscheinlich zum Verfasser und auch diese nur insoferne, als sie im Allgemeinen seine Gedanken und Aussprüche über theologische Gegenstände wiedergeben, nicht etwa von ihm eigenhändig niedergeschrieben sind. Ausser den bereits früher genannten Werken, bei denen wir die Zeit ihres Entstehens aus den Vorreden und Dedikationen kennen, dürfte man mit Bestimmtheit nur noch sein Werk "Paragranum", "de longa vita" und "Archidoxis medicinae", ferner "de generatione metallorum", "de arte rerum naturalium" und "de eclipsi solis" für ächt erklären können. So wahrscheinlich

<sup>65)</sup> Vergl. die Anm. 49.

<sup>66)</sup> p. 20 § 6.

<sup>&</sup>quot;) Lessing citirt dazu Melchior Adam (Vit. german. med. Heidelb. 1620. 8°, p. 28). Allein weder in dieser Ausgabe, noch in der 3. (1720 Frankf. fol.) findet sich mehr als die blosse Angabe, dass es 1536 erschienen sei. Wo ist nicht gesagt. Gesner (Enum. alphabet. von 1545 od. 1555) ist mir leider im Augenblick nicht zugänglich. Ueber diese Ulmer Ausgabe wird im Verzeichniss der Werke des Paracelsus unter 1536 die Rede sein.

dies auch von dem übrigen Inhalt der drei Foliobände (von Huser) gilt, so lässt dafür sich dochweiter kein Beweis führen."

Wer so schreibt, hat offenbar keine Ahnung von den Regeln und Principien der Textkritik, — und doch gehört die Arbeit von Lessing zu den besseren!

Gehen wir nun zu *Marx* über, dem bedeutendsten Kenner der in unsere Frage einschlägigen Literatur. Ihm gebührt das Verdienst, gewisse *Criterien der Aechtheit* aufgestellt zu haben. Marx geht zunächst von der Ansicht aus, dass von den Schriften, "welche Par. für die öffentliche Bekanntmachung ausarbeitete und dem Druck übergeben wünschte, sicherlich nur wenige zu seinen Lebzeiten erschienen sind" <sup>68</sup>).

"Eine Kritik nach der Schreibart hat ihre grossen Schwierigkeiten, denn der Stil wechselt erstaunlich im Laufe der Jahre, und manche in der ersten Jugend verfasste Abhandlung sieht der bei späterer Reife zu Stande gebrachten kaum mehr ähnlich. Allein ein gewisser Grundtypus macht sich mehr oder weniger bemerkbar, und nicht leicht wird sich, ohne dass die Lebensschicksale eine Erklärung dafür liefern, ein völliger Gegensatz dafür auffinden lassen". \*\*)

"Bei dieser Unsicherheit in der Entscheidung zwischen den ächten und unächten Schriften ist es ohne Zweifel weit gerathener, zu wenige, statt zu viele dem Verfasser zuzuerkennen. Auch kommen uns hiebei einige äussere Criterien zu Hülfe, die, wenn auch für sich allein nicht ausreichend, doch weil sie gewöhnlich mit dem Inhalte zusammentreffen, einen Anhaltspunkt für die Auswahl gewähren."

"Th. liebte es nämlich, nach der Sitte der damaligen Zeit, jede Schrift einem hohen Gönner zu dediciren und sich bei dieser Gelegenheit sowohl über die Bedeutsamkeit seiner Arbeit als über seine eigne Person auszusprechen. Eine solche Widmung mit Angabe des Orts und der Zeit, wo und wann sie niedergeschrieben worden, ist das erste Erforderniss, und das zweite die Unterschrift seines wahren Namens Theophrastus von Hohenheim. Nur wo dieser angegeben ist, lässt fast jedesmal die ganze übrige Abfassung kein Schwanken über den Ursprung zu; man entdeckt mehr oder weniger Kern und Mark; allein wo andere Namen, z. B. Paracelsus, sich finden, da trifft man blosse Schalen, Wiederholungen aus andern, für ächt zu erkennenden Werken, oder geradezu baaren Unsinn und eitles Wortgepränge."

"Die Zahl der so beglaubigten Schriften ist nicht gross, und selbst in diesen bemerkt man unverkennbar fremde Elemente. Wer sich im Interesse jenes Mannes oder jener Zeit die Mühe nicht verdriessen lässt, aufmerksam das Ganze zu vergleichen, der wird, ohne gerade immer einen vollständigen Beweis dafür beibringen zu können, auf dem angedeuteten Wege zu der subjektiven Unterscheidung dessen gelangen, was als authentisch, als untergeschoben oder eingeschoben gelten müsse."

"Zu den wenigen ächten Schriften gehören wohl ausschliesslich die von ärztlichem oder naturhistorischem Inhalte; alle anderen über fremdartige Gegenstände sich erstreckenden scheinen von unbekannten Verfassern herzurühren; wenigstens ermangeln sie aller inneren und äusseren Beweismittel der Zuverlässigkeit".

"Der Zeitfolge nach dürsten nur folgende dem Theophrastus von Hohenheim zu vindiciren und als die hauptsächlichsten, ja vielleicht die einzigen Quellen, woraus man seine Lehren und Ansichten zu schöpfen berechtigt ist, zu betrachten sein: 1. die sieben Bücher de gradibus et compositionibus receptorum; 2. die kleine Chirurgie; 3. sieben Bücher von offenen Schäden; 4. drei Bücher von den Franzosen; 5. von den Imposturen der Aerzte; 6. Opus Paramirum; 7. vom Bad Pfeffers; 8. grosse Wundarznei; 9. neun Bücher de Natura Rerum; 10. drei Bücher seiner Verantwortung, des Irrganges der Aerzte und vom Ursprunge des Steins."

"Es wird immerhin gewagt erscheinen, die fast zum Sprichwort gewordene Produktionskraft unsers Th. auf 10 Schriften zu beschränken, und das ohne die strenge und scharfe Abwägung aller einzelnen Momente, wie man es in ähnlichen Untersuchungen bei den alten Autoren gewohnt ist. Aber bereits ist angegeben worden, wie hier, ausser wenigen leitenden Kennzeichen, besonders der jedem aufmerksamen Leser sich aufdringende Gesammteindruck zu

<sup>68)</sup> p. 14.

<sup>60)</sup> p. 20 u. folg.

entscheiden habe. Dieses Berufen auf das Durchlesen und Vergleichen jener Schriften setzt aber keine geringe Anstrengung und Selbstverleugnung voraus. Es fordert zugleich, dass man stets die Absicht im Auge behalte, ein reines, unverfälschtes Bild des Mannes zu gewinnen und aus dem trüben, aufgewühlten Strome des Ueberlieferten die ihm wesentlich zugehörigen Züge herauszuretten. Wer diesen Versuch anstellt, wird bald zu der Ueberzeugung gelangen, dass es gerathener sei, eher zu viel als zu wenig auszumerzen, und dass die Ehrenrettung des misskannten und vielbeschuldigten Mannes nur dann gelinge, wenn man mit durchgreifender Strenge das ihm Aufgebürdete von seinen eigenen literarischen Arbeiten scheide."

Der Gedankengang von Marx, wie er im Vorstehenden uns entgegentritt, erinnert mich unwillkürlich an die Logik unsres Elias Hessling (in der Einleitung dieses Werkes).

Die Ehrenrettung des P. kann nur gelingen, wenn man aus seinen hinterlassenen Werken möglichst viel ausscheidet.

Die Ehre des misskannten Mannes muss gerettet werden.

Folglich scheiden wir aus.

Und nun die Marx'schen Criterien der Aechtheit!

- 1°. Dedikation mit Angabe des Orts und der Zeit, wann und wo die Werke niedergeschrieben wurden.
  - 2°. Unterschrift seines wahren Namens Theophrastus von Hohenheim.

Leider reicht Marx damit noch nicht einmal aus. Er muss, um die Ehre des P. ganz zu retten, in den so beglaubigten Schriften noch "unverkennbar fremde Elemente" bemerken, und er gelangt bei aufmerksamer Vergleichung des Ganzen zu der "subjectiven Unterscheidung dessen, was als authentisch, als untergeschoben oder eingeschoben gelten müsse."

Dass Marx zu seinem apologetischen Zweck ausschliesslich nur diejenigen Schriften als ächte erkennen will, die von ärztlichem oder naturhistorischem Inhalte sind, kann uns bei dieser Art tendenziöser Kritik nicht mehr Wunder nehmen.

Unkritischere und noch dazu unrichtigere Criterien der Aechtheit kann man nicht leicht aufstellen, als sie Marx hier aufgestellt hat. Liegt einmal der Verdacht nahe, dass unter den Werken eines Mannes gefälschte sich befinden, so kann doch unmöglich ein solch äusserliches Zeichen, wie Widmung mit Orts- und Zeitangabe und Unterschrift des Namens in einer bestimmten Form den Ausschlag der Aechtheit geben. Wer fälscht, kann mindestens ebenso leicht diese Aeusserlichkeiten beifügen. Und wenn ein Mann seine Werke hochgestellten Personen zu widmen pflegte, so ist dies doch noch lange kein Beweis dafür, dass er dies immer gethan haben müsse. Wollte Jemand auf dem Gebiete der Textkritik altklassischer Literatur solche Criterien aufstellen, so würde er einfach Lachen erregen. Mehr verdient auch Marx in der That nicht, um so mehr da beide Punkte unrichtig sind, wie ich im Verlauf meiner Untersuchung beweisen werde.

Dass Marx auch den "sorgfältigen Herausgeber"") Huser unter jene rechnet, "die aller Kritik baar nur nach dem Ruhme der Vollständigkeit strebten""), beweist nur, wie sehr er durch seine idealisirende Tendenz verblendet wurde. Jedenfalls verführ Huser kritischer und gründlicher als Marx, wie wir bald sehen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Marx p. 18.

<sup>71)</sup> p. 12.

Bevor wir selbst die Criterien der Aechtheit aufstellen, haben wir noch die neueste Arbeit von Haeser 12) zu besprechen. Dieselbe ist in ihren Grundzügen nach Marx verfertigt, zum Theil auch abgeschrieben, wie uns sogleich folgende Stelle zeigt 3: "Als unzweifelhaft ächt können nur diejenigen Schriften gelten, in denen sich ausser dem Namen des Verfassers (in der Regel "Theophrastus von Hohenheim") und der Dedikation an einen hohen Gönner, Angaben über Ort und Zeit der Abfassung finden" etc. Dann zählt Haeser die 10 unzweifelhaft ächten Schriften nach Marx auf und vermehrt sie noch durch 1) die Practica gemacht auff Europen von 1529 (Breslauer Bibliothek); 2) Vom Holtz Guajaco (Wolfenbüttler Bibliothek); 3) Usslegung des Commeten etc. (nach Wolf), "die Marx nicht kannte", was unrichtig ist". Das Büchlein vom Holtz Guajaco war Marx sogar persönlich vorgestellt; Nr. 1 kannte Marx aus einem Citat bei Zapf; ferner durch zwei Werke, die "Marx zu den zweifelhaften Schriften rechnet", nämlich 4) Ausslegung des Commeten und Virgultae, in hohen Teutschen Landen erschienen. Anno 1532 (nach Wolf 15), und 5) Von der Pestilenz, an die Stadt Sterzingen. Dies ist ebenfalls nicht ganz richtig, denn Marx erwähnt No. 4 gar nicht. R. Wolf hält sich in seiner trefflichen Darstellung bei der Bücherkritik ziemlich strikte an Marx, und Haeser an Wolf und Marx, das ist der Fortschritt. Die neuen Unrichtigkeiten sind allein Haeser's Eigenthümlichkeit.

Man sieht, der grosse Geschichtsforscher Haeser wird immer kleiner, je mehr man ihn in der Nähe betrachtet. Haeser zählt diese 15 Werke als: "Schriften, welche von Paracelsus oder auf seine Veranlassung herausgegeben wurden", auf, allein nur von 4 ist er im Stande, anzugeben, wann und wo sie erschienen sind und heute noch sich vorfinden. Ein ganzes Nest voll Unrichtigkeiten findet sich in der Zusammenstellung der Gesammtausgaben 16). So lässt Haeser "1603 zu Francof. f." eine Gesammtausgabe "in einem Bande" erscheinen, "gleichfalls von Huser". Dann unter den "Lateinischen Ausgaben" "Basil. 1603—5 f. 3 voll. ed. Huser. — Argent. 1616 f. 3 voll.", desgl. Genev. 1658 f. 3 voll., und damit noch nicht genug, noch einmal: "Eine verstümmelte latein. Uebersetzung von Fr. Bitiskius Genev. 1658" 17).

Zum Schlusse sagt Haeser noch: "Eine im Interesse der Geschichte der Medicin wie der deutschen Sprache gleich unabweisbare neue Ausgabe des Paracelsus ist in der Vorbereitung begriffen". Nun, aus der Officin eines Kritikers von Profession wie Haeser steht der Welt eine schöne Ausgabe bevor!

### Kritischer Theil.

Das also sind die Leistungen meiner Vorgänger, denen ich mehr Raum und Zeit gewidmet habe, als sie verdienen. Ueberblickt man das Ganze, so erscheint die Frage nach der Aechtheit der unter dem Namen des Paracelsus vorhandenen Werke als eine enorm schwierig zu be-

<sup>12)</sup> Lehrbuch der Gesch. d. Med. 3. Aufl. Jena 1876 II. B. 1. Liefer. p. 71 u. folg.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Man vergl. die Note 33 und 68 bei Marx. M. bemerkt, er habe Nr. 3 nicht in den von ihm benützten Ausgaben der Werke gefunden. Allein es findet sich in den Huser'schen Ausgaben (II. p. 637).

<sup>75)</sup> R. Wolf III. Cykl. p. 24 meint, "es dürfte ebenfalls ächt sein".

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 86

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Haeser hat offenbar im Abschreiben kein Glück, und so passirt es ihm, dass er dasselbe zweimal abschreibt.

antwortende. Es gehört allerdings mehr minutiöse Geduld und kritischer Geist dazu, als den Herren zu Gebote stand. Vor Allem aber gehört dazu eine genaue Kenntniss des Materials.

Meine Lebensschicksale ermöglichten, dass ich im Laufe von 12 Jahren die meisten Bibliotheken Europa's nach Werken des Paracelsus durchstöberte. Denn das erkannte ich sofort, dass sich die Forschung in erster Linie nach den von Paracelsus selbst herausgegebenen Werken oder Original-Handschriften umzusehen habe, um auf Grund derselben einen Rückschluss auf die Glaubwürdigkeit der Huser'schen Angaben zu machen.

So statuire ich denn folgende Criterien der Authenticität:

Aecht sind: 1) die Original-Handschriften.

- 2) Die von Paracelsus selbst während seines Lebens herausgegebenen Werke.
- 3) Diese müssen mit der Huser'schen Ausgabe verglichen die Frage entscheiden, ob Huser's Angaben glaubwürdig sind.
- 4) Entscheidet sich dieser Punkt zu Gunsten von Huser, so sind ganz besonders auch die von Paracelsus in den edirten Werken als von ihm verfasst citirten Schriften, von welchen Huser angiebt, dass sie ihm im Manuscript des Paracelsus vorlagen, als ächt anzuerkennen.
- 5) Aecht sind endlich diejenigen Schriften, die auf Grund des Vorausgegangenen geprüft, sowohl was Form als Inhalt anlangt, unzweideutige Spuren seiner Autorschaft tragen.

Bevor wir jedoch die einzelnen Punkte im Detail zu behandeln vermögen, müssen wir ein Verzeichniss der noch vorhandenen Werke und Handschriften des Paracelsus geben, aus dessen ersten Nummern schon ersichtlich sein wird, dass die von Marx aufgestellten und von Haeser adoptirten Criterien der Aechtheit falsch sind. In einem Schlussresumé wenden wir uns dann den von uns aufgestellten Criterien zu.

### II. Abschnitt.

Die unter dem Namen des Paracelsus vorhandenen Werke.

### A. Die Druckwerke.

### Vorbemerkung.

Den Versuch zur Anlage eines solchen Verzeichnisses finden wir zuerst bei Conrad Gesner in den verschiedenen Ausgaben seiner Bibliotheca universalis, dann bei Spachius, Borellus, Baumer, Lenglet du Fresnoy, Van der Linden, Melchior Adam, Gottlieb von Murr, Adelung, Haller, Escher etc., die wir in der Folge zu citiren Gelegenheit haben. Die beste und vollständigste Sammlung findet sich bei Adelung, der seine Vorgänger, besonders Gesner und Haller benützte. Allein wie unvollkommen dieselbe ist, besonders wegen mangelhafter Titelangabe, wird ein Blick auf das Folgende lehren. Keinem von Allen fiel es ein, etwa anzugeben, wo sich die aufgeführten Werke noch vorfinden, eine Arbeit, die schon aus dem Grunde ihre Schwierigkeiten gehabt hätte, weil Jeder immer sich an die vorgefundenen Verzeichnisse hielt.

die Citate der andern Forscher in die Anmerkungen, wenn sie mit Angabe wirden die Citate der andern Forscher in die Anmerkungen, wenn sie mit bestricken. Was die Ordnung betrifft, so wähle ich zur grössern Ueber-

# 1529.

Bier vnd drenssissen. 4°. (5 Blätter ohne Seitenzahl. London, Museumsbibliothek.) Auf dem Titelblatt ein Holzschnitt: Ein auf dem Kopf unter Mann, dessen Leid einen Stern trägt; aus den Wolken ragt ein gezücktes Schwert unten stehende Krieger, die ebenfalls auf dem Leid einen Stern tragen; vor denem Mann in einem Sarge, links und rechts ein Besen. Am Schlusse steht: Getruckt Augspurg durch Alexander Wenssen, den S. Brsula klester MDXXIX. 78)

Mit dieser Schrift sind noch 23 andere ähnliche aus dieser Zeit zusammengebunden, weiche meist auch Practica betitelt sind, theilweise in Ulm erschienen.

Diese Schrift findet sich in der Huser'schen Gesammtausgabe II p. 626—629 nur in der Inchographie und im Titel durch den Zusatz (nach "Europen"): "vieler wunderbarer, mercklicher und glaubwürdiger Geschichten", differirend.

- 2) Practica D. Theophrasti Paracelsi, gemacht auff Europen, anzusahen in dem nechstkunsstigen dreyssissischen Jar, Biß auff das Vier und dreyssissischen. (4°. 6 Blätter ohne Seitenzahl. Auf dem Titelblatt ein Holzschnitt wie der dei Nr. 1 erwähnte. (München, Landesbibliothek.) Am Ende steht: "Gedruckt zu Nürmberg durch Friderichen Peppus. MDXXIX." Inhalt derselbe, Orthographie verschieden.")
- 3) Durch ben hochgelerten berren Theophraftum von hochenhenm benber Arhenen Doctorem.

Bom Holk Guaiaco grundlicher henlung, Darinn effen vnnb trinden, Salt vnb anders erlaubt vnb zu gehort.

Auch von ben verfürigen vnn Frrigen buchern arteten brauch vnnb ordnung wiber bes holt arth vnb natur auffgericht vnb aufgangen.

Bom erkantnus was bem holt zugehört und was nicht, aus welchem erstanden bis verberben ber tranchenten.

Dergleichen wie ein almuß aus bem holt erstanden, bem armen zu gut, Solchs in ein verberben geboben, wehter corrigirt, vnb in einen rechten weg gebracht, mehr ersprießlich.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Z. W. Zapf erwähnt diese Schrift, jedoch theilweise unrichtig II p. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Haeser p. 82 glebt an, dass sich dieses Büchlein auf der Univ.-Bibl. Breslau findet und swar "12 Blätter, davon 10½ bedruckt", was mir offenbar unrichtig scheint. Wenn Haeser "Blätter" schreibt, meint er wohl Seiten.

Auch wie etlich hölher mehr feind benn allein Guaiacum, die gleich fo wol als Guaiacum bife frafft haben.

4°. 7 Blätter ohne Seitenzahl. München, Landesbibl. und Universitätsbibl. 80) Ein die Hälfte des Titelblatts einnehmender Holzschnitt giebt Einsicht in 2 Zimmer, in deren rechtem (vom Zuschauer aus) ein Mann an einem besetzten Tische ein Glas in der Hand hält; im linken rührt eine Frau in einem am Feuer stehenden Topf, welchem ein Arzt den Rücken zukehrt und sich mit einem tellerartigen Gefäss in der Hand zu einem vor ihm sitzenden baarfüssigen Wesen wendet. Auf der letzten Seite steht: "Gebruckt zu Nurmberg burch Friberichen Peppus MDXXIX." Darunter befindet sich noch ein kleiner Holzschnitt, eine Pflanze darstellend in einem Wappen, über welchem die Lettern F P stehen.

In der Huser'schen Gesammtausgabe treffen wir diese Schrift (Chir. Bücher p. 323—327) in der Weise abgedruckt, dass der Wortlaut manchmal etwas anders ist, und Huser in Rand-glossen die Lesarten unseres Exemplars beisetzt, einfach mit der Bezeichnung "Alias". Was Huser benützte, ob eine Handschrift des Par. und daneben ein gedrucktes Exemplar, darüber findet sich keine Angabe bei ihm. Zu erwähnen ist noch, dass in der vorliegenden Ausgabe die "Praefatio" bei Huser überschrieben ist: "Doctor Theophraftus von Hochenhehm, bem Leser sein grüß."

Bemerkung. Es lässt sich wohl kaum bezweiseln, dass im Jahre 1527 das Programm der Vorlesungen (Huser I p. 950), gedruckt zu Basel erschien. Hiesur spricht die Angabe von Conr. Gesner in der Biblioth. univers. von 1545: "Vidi chartam impressam Basileae, anno 1527 qua promittit, se longe alio modo omnes medicinae partes edocturum, quam a priscis medicis factum esset." Ebenso sagt Leo Suavius (conf. p. 13 dieses Werkes): "Charta edita Basileae anno 1527s. Die Ankündigung ist bei Huser überschrieben: "Programma si). Theophrastus Bombast ex Hohenheim Eremita, Utriusque Medicinae Doctor ac Professor, Medicae Artis Studiosis S. D." und unterzeichnet: "Datae Basileae Nonis Juny Anno MDXXVII." Huser giebt nicht an, ob ihm dieses Aktenstück im Druck vorlag. Vielleicht wird dieses interessante Blatt, das im Huser'schen Catalog als: "Intimatio Theophrasti Basileae publicata, qua Studiosi ad novae Medicinae studium undique advocabantur, cum ejusdem Facultatis Professor ordinarius crearetur" figurirt, noch irgendwo ausgefunden.

## 1530.

4) Durch ben Hochgelerten Herrn Theophraftum von Hochenheim, benber arinen Doctorem, von ber Trangofischen Krancheit

Drey Bücher. Para.

Das Erst von ber impostur ber Artney, beren zwentig sindt bo burch bie tranden verberbt sind worben.

Das Ander vom corrigiren ber selbigen, pnn was wenß fie on verberbung zu brauchen finbt.

Das Drit von ben verberbten francheiten, wie ben selbigen wieberumb zu helffen sep.

Auch wie andere new vnerhort frankheiten aus jrriger vnnb falfcher Arnnen entspringen.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Nach Marx Anm. 33 befindet sich dieses Buch auch auf der Wolfenbüttler Bibliothek. Diese letztere gehört zu den wenigen europäischen Bibliotheken, die ich nicht selbst besuchte.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Dieses Wort fehlt in der ersten Huser'schen Ausgabe Th. 7 von 1590. In den spätern Ausgaben steht (statt Basileae) Basiliae.

54 Blätter in 4° ohne Seitenzahl. (London, brit. Mus. München, Land.-Bibl. Heidelberg und Tübingen, Univers. - Bibl., und nach Marx in Wolfenbüttel <sup>62</sup>). Auf der Rückseite des Titelblattes: "Dem Erbarn vnb achtparn herren Lasaro Spengler, Rabtschreiber biser löblichen Stadt Nürmberg, meinem in sonbern gunstigen Herren" u. s. w. "Datum Nürmberg ben 23. Nouembris. Anno 2c. 29. Theophrastus von Hochenheim beyder Arthney Doctor." Am Schlusse steht: "Gesbruckt zu Nurmberg durch Friderich Peppus 1530."

Dieses Buch findet sich bei Huser Chir. Schrift p. 149 — 189. Huser scheint das gedruckte Exemplar benützt zu haben, der Text unterscheidet sich nur in der Orthographie. —

Bemerkung. G.v. Murr giebt an (II p. 279): "Durch den Hochgelehrten Herrn Theophrastum von Hohenheim, von der französischen krankheit. Das erst Buch. Gedruckt zu Nürmberg durch Jobst Gutknecht 1529. 4°. Edit. prima apud Frid. Peypus." Das soll wahrscheinlich bedeuten, dass es Gutknecht gedruckt und Peypus herausgegeben hat. Das kann richtig sein, und ich glaube es von dem Augenblick an, wo ein solches Exemplar aufgefunden wird.

Ferner soll im Jahre 1530 das erste Buch der grossen Wundarznei zu Ulm erschienen sein. So sagt Georg Forberger in der Widmung der kleinen Wundarznei von 1579 (Basel bei P. Perna): "die grosse Wundartzney soll fünf Theil haben, wie Theophrastus im ersten Theil, nach der Vorrede, selber meldet, davon hat er selber den ersten Theil anno 30 zu Ulm trucken lassen."

Wie auch Lessing 53) und Marx zu der Angabe kommen, das erste Buch der grossen Wundarznei sei in Ulm 1536 erschienen, darüber wird in der Bemerkung zu 1536 die Rede sein. Ich halte die Angabe Forberger's für unrichtig.

#### 1531.

5) Ußlegung bes Commeten erschynnen im hochbirg, zu mitlem Augsten, Anno 1531. Durch ben hoch= gelertenn Herren Paracelsum 2c.

8 Blätter in 4° ohne Seitenzahl s. a. et l. Zürich, Stadtbibl. Sicher ächt, wahrscheinlich in Zürich gedruckt. Unter dem Titel ein Stern mit Strahlenbündel. Auf der Rückseite des Titelblattes: "Theophrastus, Menster Leoni predigern zu Zürich sin gruß." Dann folgt: "Dem Läser Paracelsus sin gruß und vorreb." Das Schreiben an Leo Jud ist unterzeichnet: "Geben Sampstag nach Bartholomei Anno MDXXXI." Am Ende des 3. Blattes gleiches Datum.

Diese Schrift findet sich bei Huser (II 637-643) genau ebenso, nur mit veränderter Orthographie. Huser giebt als Quelle im Bücherverzeichniss an: "Ex antiquis impressis exempl."

C. Gesner sagt in seiner Bibl. univ. von 1545 (p. 614): "Germanice scripsit interpretationem Cometae, qui apparuit apud nos 1531. quo et libellus apud nos impressus est." R. Wolf (III p. 21 u. f.) spricht ausführlich darüber. Wolf sagt, diese Schrift sei "um so interessanter, weil sie die erste Cometenschrift in deutscher Sprache zu sein scheint. Der Comet von 1531 (der sog. Halley'sche Comet) hatte nicht wenig Außehen gemacht" etc. Ich kenne über denselben Cometen noch folgende Schriften aus derselben Zeit: a) Coniectur obber abnemliche außlegung Joannis Schöners voer ben Cometen so im Augstmonat, bes MDXXXI. iars erschinen ist, zu ehren einem erbern

<sup>\*1)</sup> Marx Anm. 61.

<sup>53)</sup> Vergleiche meine Anm. 67.

Rath, vnb gmainer burgerschafft ber stat Nurmberg außgangen." 6 Blätter in 4° ohne Seitenzahl. München, Land.-Bibl. Am Ende steht: "Gebruckt zu Nürmberg durch Friderich Penpus." b) Ferner: "Practica new, ausse MDXXXII. jar, Mit einer aussegung des gesehen Cometens, durch Magistrum Johannem Carion, an C. F. G. von Brandenburg. Gedruckt zu Nürnberg behm Petreo. 1531." Die Vorrede ist datirt: "Sonabent nach Natinitatis Marie, im jar MDXXXI." 8 Blätter ohne Seitenzahl. München, Land.-Bibl. c) Ferner: "Bedeutung des vngewonlichen gesichts, so genent ist ein Comet, Welcher nach dem abnemenden Biertehl des Wons, am tag Nuperti vnd darnor nit weht vom Won, im zehchen des Lewen, vnn darnach vil tag auch gesehen worden, Durch meister Wathiam Brotbehel von Kaussebeuren beschriben MDXXXII." 4 Blätter ohne Seitenzahl in 4°. München, Landesbibl.

Darnach wäre allerdings die Schrift des Paracelsus älter als die unter b) angeführte und wohl auch früher abgefasst als c), allein das bedeutet am Ende nicht viel, da wohl noch mehr Auslegungen dieses Cometen im Jahr 1531 erschienen sind.

### 1534.

6) Bon ben wunderbarlichen, vbernatürlichen zenchen, so inn vier jaren ein ander nach, imm hymmel gewülcke vnd lufft, ersehen, Bon sternen, Regendogen, Fewregen, Plutregen, Wilbe thierer, Tracken schieffen, Fewrin mann, mit sampt ander berglenchen. Auch außlegung der zwenen Cometen, so biß her yrrig außgelegt seynd. Durch den Hochgelerten, Doctorem Paracelsum.

Die wunderzaichen tracht mit fleiß,
Wie sie Sott stelt inn himmels trayß.
Wachen ein resormation,
Eyn endrung und translation.
Die wag wirt gleich inn jr gewycht,
Allen menschen nutzlich eingericht.

MDXXXIIII.

9 Blätter ohne Seitenzahl in 4°. München, Land,-Bibl, in dublo. Auf der Rückseite des Titelblattes: "Doctor Theophraftus, bem leser seinen gruß."

Ich finde dieses Werk sonst nirgends wiedergedruckt, auch nicht in den Gesammtausgaben. Es ist unzweifelhaft ächt.

#### 1535.

7) "Practica Teutsch auff bas MDXXXV. Jar. Durch ben hochgelerten Theophrastum Paracelsum, ber sreyen kunste ber Artney vand Astronomey, Doctor, bem gemainen menschen zu auf gepracticiert, van außgangen." Den übrigen Theil des Titelblatts nimmt ein Krieger und ein leichtgekleidetes Weib ein, das ein blindes Amorchen mit dem Pfeil und Bogen auf der Hand hält. Ueber ihnen steht "Wars" und "Benus".

8 Blätter in 4°. Munchen, Land.-Bibl. Auf der Rückseite des Titelblattes: "Doctor Theophraftus, bem leser senn gruß." Es beginnt: "Den natürlichen lauff zu beschreiben" u. s. w.

Ich finde auch diese Schrift sonst nirgends gedruckt. Sie ist offenbar zu Augsburg bei Heinrich Steiner erschienen, da der Holzschnitt ganz der gleiche ist wie bei dem Werk: "Practica Teutsch auff das MDXXXXII. Jar, zu eeren dem Durchleuchtigen Hochgebornen zc. Christoff, Herhog zu Wirtenberg durch Magistrum Matthiam Brottbephel gepracticieret," dei welchem es am Schlusse heisst: "Gebruckt zu Augspurg durch Hannrich Stainer." Diese Schrift findet sich in *München*, Land.—Bibl. Im Catalog der Mainzer Stadt-Bibl. ist eingetragen: Practica deutsch auf das Jahr 1535 s. l. 4°. 1595 von Paracelsus. Dieses Exemplar ist jedoch verschwunden.

8) "Bonn bem Bab Pfeffers in Oberschwoht gelegen, Tugenben, Arefften vnnb wurdung, Brsprung vnnb herkommen, Regiment vnb Orbinant, burch ben hochgeleerten Doctorem Theophrastum Parascellum 2c.

12 Blätter in 4°. s. l. et a. Mainz und Zürich, Stadt-Bibl. Stuttgart, öffentl. Bibl. Nach dem Charakter des Drucks sicher ächt. Es enthält eine Widmung: "Dem hoche wirbigen Fürsten und herrn Joam Jacob Russinger, Abbt des Gottshuß zu Pfeffers, minem gnädigen herrenn," unterzeichnet: "Geben in E. F. G. Gottshuß Pfeffers, am letten tag Augusti, Der minder zal im XXXV

E. F. G.

### vnberthäniger

Theophraftus von Hohenheim Doctor."

Am Schlusse folgt: "Ußlegung ber Latinischen Synonyma so in vergangnen Capitlen gebrucht sind worden." Und endlich: "Beschlußreb vnn gruß an die krancken."

Es findet sich in der Gesammtausgabe von Huser (Med. Schrift. I. p. 1116—1123) ganz ebenso, nur mit anderer Orthographie. Huser sagt im Inhaltsverzeichniss: "Pleraque ex M. s. Oporini, quaedam etiam ex autographis." Dies scheint sich jedoch nicht auf unsere Schrift zu beziehen, da er im VII. B. der ersten Ausgabe (von 1590) gar keinen Zusatz macht, sondern nur sagt: "Vom Bad Pfeffers ein besonders Büchlein." In der Ausgabe von 1590 hält sich Huser noch genauer an das gedruckte Exemplar.

Bemerkung. Nur Adelung scheint es bekannt gewesen zu sein, dass diese Schrift im Druck erschienen ist. Theil VII p. 353 Nr. 41 führt er an: Von dem Bade Pfeffers 4. 1584. Wahrscheinlich wurde er durch den Beisatz: "Der minder jal im XXXV" veranlasst, es ins Jahr 1534 zu versetzen. Haeser, der es 1536 aufführt, irrt sich wie gewöhnlich.

## 1536.

9) "Prognostication auff XXIIII jar zufunfftig, burch ben hochgelerten Doctorem Paracelsum, Geschriben zu bem Großmechtigsten, Durchleuchtigsten Fürsten vnb Herren, Herren Ferbinanben 2c.
Romischen Kunig, Erpherhog zu Desterrench 2c."

Auf dem Titelblatt ein Holzschnitt, in 2 Felder getheilt; links (vom Leser aus) sitzt ein Mann, der zu Mond und Sternen emporschaut und eine Weltkugel hält. Vor ihm ein Tisch mit einem Bücherpult. Im andern Felde in jedem Winkel des Quadrats ein Kopf, von Wolken umgeben, aus dessen Mund ein Strahl nach dem Mittelpunkt hervorgeht. Darunter steht: "Mit fanserlicher vnn Kunigklicher Manestat Frenhehren begnabet, nit nachzustrucken, on ersaupniß zu keiner zeht, ben peen, XX march lötigs golbs."

Es sind 23 Quartblätter ohne Seitenzahl. Am Ende steht: "Getruckt zu Augspurg burch Hennrich Stepner, am XXIII. tag Augusti, Anno MDXXXVI."

Dieses Buch findet sich in Berlin, kgl. Bibl. München, Land.- und Univers.-Bibl. Karls-ruhe, Grossherz. Bibl. Zürich, Stadt-Bibl. Stuttgart, öffentl. Bibl.

Huser (Med. Schr. II. p. 594—607) gibt das Werk ganz ebenso, nur in anderer Orthographie. Die Holzschnitte sind bei Huser mehr ausgeschmückt. In der ersten Ausgabe (X. von 1590) ist dies noch weniger der Fall. Hier bemerkt Huser auch als Quelle: "Ex ante impressis Exemplaribus."

10) Prognosticatio ad vigesimum quartum annum duratura, per eximium Doctorem Theophrastum Paracelsum, Ad illustrissimum ac potentissimum principem Ferdinandum. Roman. Regem semder Augustum etc. Archiducem Austriae Anno XXXVI.

Marcus Tatius Ad Lectorem.

Si cupis Astrorum fataleis scire meatus,
Arcanisque simul mistica verba notis.

Quid sacra venturos promittant sydera in annos,
Et quod portendunt, spesue, metusue siet.

Humanas pariter quo terrens omine menteis
Nos moneat clemens ad pia facta Deus.

Concitus Aethereo Doctor Theophrastus ab astro
Diuite mirandis haec docet ore modis

Ut caveant quie scunque malum, mala fata minantur,
Quamvis hic nullum nominet ille uirum.

Cum gratia et privilegio Caesareae ac Regiae Maiest, ut quis imprimat sine permissione poena 20. marcarum auri puri."

24 Quartblätter ohne Seitenzahl. Am Schlusse steht:

M. Tatii Ad Germaniam Exhortatio. Caesareae, Regiaeque Rho. Maiest. laus. Si sapis, en Gallos fugies Germania, et Anglos Nec tecum Venetos foedus inire sines. Ecce Philippaea descendit origine proles, Ac mundi justo uindicat ense nephas. Haec sternat Celtas, Venetos, fundetque Brytannos, Quisquis en in talem mouerit arma ducem. Teque enam iniusti privans Diademate regni, Ad veram coget Turca uenire fidem. Vnanimi sensuque coli, studioque perenni Instituet summi numina trina Dei. Quum ter quinque ierint a Christo saecula nato. Et bis ter senus, cum tribus, annus erit. Haec mihi coelesti superum regnator Olympo Per sua praedici Juppiter astra jubet.

Excusum Augustae Vindelicorum, per Henricum Steyner, XXVI Augusti, An. MDXXXVI." Berlin, kgl. Bibl., München, Landesbibl., Leipzig, Univ.-Bibl., Stuttgart, öff. Bibl.

Diese lateinische Ausgabe ist also 3 Tage später als die vorhergehende deutsche im Druck vollendet. Vergleichen wir die deutsche mit der lateinischen Ausgabe, so bemerken wir, dass die "Praefatio Prognosticationis D. Theophrasti Paracelsi" kaum eine Uebersetzung der "Borred Doctors Baracelsi" genannt werden kann. Die deutsche ist schlicht und ohne Aufwand von Gelehrsamkeit. In der lateinischen dagegen wird Socrates, Plato, Moses, Paulus, Homer und Hesiod, Alphistas und Meropes u. s. w. ins Treffen geführt. Nur selten erkennt man noch, dass der lateinische Vorredner auf das deutsche Exemplar Rücksicht nimmt. Bei der Erklärung der Holzschnitte ist die Differenz keine bedeutende. Die Holzschnitte sind in beiden Ausgaben dieselben. Was von den Vorreden gesagt ist, gilt auch von der "Erflerung ber Prognostication und beschilte sind in beiden Ausgaben dieselben. Was von den Vorreden gesagt ist, gilt auch von der "Erflerung ber Prognostication und beschilte State D. Baracelsi." (Lateinisch: "Expositio Brevis Prognosticationis, eximii D. Theoph. Paracelsi, coronidis vice, ac conclusionis loco adiecta").

11) "Der grossenn Wundarzney, das Erst Buch, Des Ergründten und bewerten, der bayden artzney, Doctors Paracelsi, von allen wunden, stich, schüß, brand, thierbiß, baynbrüch, und alles was die wundartzney begreifft, mit gantzer haplung und erkantniß aller zufäll, gegenwertiger und kunsstiger, ohn allen gebresten angezengt, Bon der alten unnd neuwen kunsten ersyndung, nichts underlassen. Getruckt nach dem ersten Exemplar, so D. Paracelsi handgeschrifft gewesen.

Geschriben zu bem Großmechtigsten, Durchleuchtigsten Fürsten vnb Herrn, Herrn Ferbinanben 2c. Römischen Künig, Erthertzog zu Desterreich 2c. Außgetanlt inn bren Tractaten. Der Erst, inn bie erkandtnus ber wunden, was wesens sy gegenwertig sepend, was zukunfstigs zu erwarten, mit sampt allen zufällen. Der Ander, von aller haplung, so ne vnd ne ben den gerechten Arteten gepraucht, vom ansang der artney, bis auff die netzig gegenwertig zent. Der Dritt, von dem bis vnnd hecken der vergyfften thier, bannbruch, alle art des brands, vnnd was berglenchen der wundartzneh zustehet, jnnhalt."

Hierauf folgt ein Holzschnitt: Ein Arzt sitzt vor einem wahrscheinlich verwundeten Ritter, der in einer Halle am Boden liegt.

"Das alles mit Kens. vnb Kun. Maiestat Frenhenten begnabet, nit nachzutrucken, on erlauptniß zu keiner zeit, bei peen, XX marck lötigs golbs. Getruckt zu Augspurg ben Henrich Stehner, Im Jar MDXXXVI.

69 Folioblätter zum Theil nicht paginirt. München, Landesbibl., Berlin, kgl. Bibl., Giessen, Univers.-Biblioth. Nach Marx (Anm. 61) auch in Wolfenbüttel, und nach Haeser in Breslau, Univ.-Bibl. Das Münchener Exemplar ist durch Verwechslung der Blätter des ersten und zweiten Buchs verbunden; im Giessener fehlt das zweite Blatt (Schreiben an Wolfgang Thalhauser und Hälfte der Antwort desselben).

Auf der Rückseite des Titelblattes: "Doctor Theophrastus von Hohenhaim, genant Paracelsus, bem leser sein gruß."

"Lefer, vor bem vnnb ich angreiff bas Buch, muß ich bich bas zebelin zulesen bemuhen, Ich hab bise Wundartnen geschriben, in zwan Exemplar, inn mein handgeschrifft, bas ander inn eins jungen subistituten, nu hab ichs bem jungen pronunciert, wölcher aber nit bes lateins perfect gewesen, barumb etwan incongruitet, ober ander vicia villeicht möchten geschriben sein, das selbig, doch wie trucks ordnung in halt, Hans Varnieren Buchtrucker zu Blm, durch sein anbittenn vberantwort, wölch der correction presten tregt, habe soull nit mügen zum corrigieren pringen, das, wie pillich sein solt, im truck corrigiert solt worden sein, villeicht zu einer verachtung beschen, vber solchs auch zeht und stund seins versprechens nit vollendt, hab also das alt exemplar von newem widerumd pronunctiert einem andern substituten, vnnd dem Ersamen Hainrich Stainer Burger vnnd Buchtrucker zu Augspurg zugestelt, mit vorbedingter meiner selbs corrigierung, darumd ob bayde exemplar nit gleich wurdenn sein, ist die vrsach, wie gemelt, dich aber will ich ermanen vnd gemant haben, dem selbigen mynder dann disem, glauben vnnd vertrauwen zugeben, vnd dich dyses benügen lassen, vnd als das vonn mir corrigiert, vnnd emendiert ist worden. Geben am vier vnd zweinzigisten Junii. Actum. Auguste."

(Dieses Aktenstück findet sich nur in der seltenen ersten Huser'schen Ausgabe (Chirurg. Schriften I. Th. von 1591.) In den spätern Ausgaben ist es von Huser's Erben weggelassen.)

Hierauf folgt: "Dem Hochgelerten herrn Wolffgangen Thalhauser, ber Arhnen Doctori" u. s. w. "wünscht Theophrastus von Hohenhaim, bander Arhnen Doctor, Sein gruß . . . . . . "Geben zu Augspurg den XXIII. Julij, Anno MDXXXVI." Dann folgt die Antwort Thalhausers vom 24. Juli 36. Ferner: "Dem Großmechtigsten Durchleuchtigsten Fürsten vnd Herrn, Herrn Ferdinanden, von Gottes gnaden, Kömischer, zu Hungern vnd Beheim Künig 2c. Enserm Gnedigsten Herrn, Doctors Paracelsen fürhaltunng, der grossen Wundarhnen," an deren Schlusse steht: "Geben zu Münchrath am VII Maij, der mindern zal imm XXXVI. jar.

Ew. Rö. Kü. Man.

## Bnberthäniger

Theophraftus von Hohenhaim, bander Artney Doctor."

Dann folgt: "Borreb Doctor Paracelfi, inn ben erften Tractat" u. s. w. Das 8. Blatt 2. Seite ist ausgefüllt durch einen Holzschnitt, der ein Zimmer mit chirurgischen Instrumenten darstellt. Fol. XVII erste Seite bringt einen Holzschnitt, auf welchem ein Mann von allen möglichen Waffen und Geschossen verwundet oder durchbohrt ist. Fol. XX zweite Seite derselbe Holzschnitt. Fol. XXV erste Seite gewährt den Einblick in eine Apotheke. Der Apotheker zerstösst oder rührt etwas in einem Mörser, 3 Personen stehen vor ihm. Fol. XXIX 1. S. wird einem Patienten, wie es scheint, der rechte Fuss von einem Arzt verbunden, 3 Personen schauen zu. Fol XXXI 2. S. astrologische concentrische Kreise, mit der Beischrift links oben: "Pythagore octochordes lyra Proslambanomenos terra." In den Kreisen steht: Terra, Aqua, Aer, Ignis, Lune etc. mit ihren astronomischen Zeichen u. s. w. Fol. XXXIII 1. S. wie es scheint ein chemisches Laboratorium, in welchem ein Mann und eine Frau beschäftigt sind. Fol. XXXV a. Derselbe Holzschnitt wie auf dem Titelblatt. Fol. XLI b. Ein Mann, dem ein Pfeil durch den rechten Vorderarm und einer durch die Stirn gedrungen und eine Pfeilspitze in der linken Wade steckt, sitzt auf einer Bank. Vor ihm stehen 3 Personen. Fol. XLII b. Ein Arzt operirt in einer Brustwunde. Ein Anderer hält den Patienten. Im Hintergrund eine Schlacht. Fol. XLVIII a. soll die giftigen Thiere u. s. w. veranschaulichen. Eine sitzende Person streckt einer andern vor ihr stehenden das linke Bein entgegen, um den Unterschenkel ist eine Schlange gerollt; 2 andere Personen schauen zu. Am Boden ein Scorpion, eine Spinne und ein Hund.

Fol. LII a. stehen wiederum 3 Personen vor einem Krankenbett. Fol. LIII b. zum Kapitel "vom gestandnen blute" ebenfalls 3 Personen vor einem Patienten, der auf einem Stuhl aus gekreuzten Stäben sitzt. Fol. LIV b. ein ganz ähnlicher Holzschnitt. Fol. LVI a. Im Vordergrund ein Mann zu Pferd, ein anderer bedient eine Kanone, ein dritter steht dabei; im Hintergrund eine Burg. Fol. LIV b. Hagel, Blitz und Regen; ein Mann scheint vom Blitz erschlagen zu werden. Fol. LVIII b. ein ähnlicher Holzschnitt wie Fol. LIII b. Fol. LX b. ganz ähnlich wie der vorhergehende, nur ist hier ein Arzt mit einer Schüssel am Leib des Patienten beschäftigt. Dies die Holzschnitte, die gewöhnlich <sup>2</sup>/<sub>8</sub> des Raums einer Seite einnehmen. Sie sind ohne grossen Kunstwerth.

Am Ende des Buches steht: "Getruckt vnb volendet inn der Kanserlichen Statt Augspurg durch Hannrich Stanner, Am XXVIII. tag Julii, des MDXXXVI. Jars."

Es findet sich in der Huser'schen Ausgabe der Chir. Schriften p. 1—56. Orthographie und Sprache ist etwas verbessert. Die Vorreden eröffnen die chirurgischen Werke. Huser gibt nicht an, ob er die gedruckten Exemplare benützt habe. Doch ist dies wahrscheinlich der Fall. Nur in der Ausgabe von 1591 ist wie in dieser Originalausgabe auch die "Orbnung und Register bes gangen buchs" enthalten. In den späteren nicht.

12) "Der groffenn wundartnen Das ander Buch, Des ergründten vnnd bewerten, bayder Artnen Doctors Paracelfi, Bon den offnen schäden, vrsprung vnnd hahlung, Nach der bewärtenn erfarenhant, ohn jrrsale vnnd wentters versuchen.

Geschriben zu bem Großmächtigisten, Durchleuchtigisten Fürsten von Herren, Herren Ferbinanben von Gottes gnaben Rhömischer, Bngerischer, vnnb Bobimischer Kunig, Erpherhog zu Desterreich, vnserm gnabigisten Herren.

Außgethanlt inn bren Tractaten.

Der erst zanget an die alten grund vnb leer, wie die selbigen auch jrrig gehalten vnd gewesen. Der ander zanget an, Was der grund vnd vrsprung sen der offnen schäben nach dem natürslichen liecht.

Der britt zanget an breperlan hanlung imm Bninersal, vnnb inn zwan Particular." Hierauf folgt ein Holzschnitt, der fast ein Drittheil der Titelseite einnimmt: Zwei Aerzte sind mit dem linken Fuss eines Patienten beschäftigt. Die Beschäftigung eines dritten lässt der Deutung freien Spielraum. Unter dem Holzschnitt steht: "Das alles mit Kan, vnb Kunig. Wanestat Frenhanten begnabet, nit nachzutrucken on erlaubtnus zu kanner zent, ben peen, XX marck lötigs golbs.

Getruckt zu Augspurg ben Hannrich Stanner, imm jar MDXXXVI."

Es sind 66 Folioblätter, theilweise nicht oder falsch paginirt. Giessen, Univ.-Bibl. München, Land.-Bibl. Berlin, kgl. Bibl. Nach Marx (Anm. 65) auch in Wolfenbüttel. Nach Haeser auch auf der Univ.-Bibl. Breslau. (II p. 84).

Auf der Rückseite des Titelblattes: "Argumentum bes gangen Buchs" u. s. w. wie bei Huser in allen Ausgaben. Nur findet sich hier nach dem: "Ende der Argumenten Doctors Paracelsi" noch die weitere Notiz: "Diewehl und die Argumen nicht pegklichem bekannt, wie sie inn b' Grammatick sollend gestelt werden, ist etwas obersehen Leser, so corrigier es selbs, bann die

enl vbersicht vil." Diese Notiz findet sich in keiner der Huser'schen Ausgaben. Hierauf folgt: "Doctor Paracelsis (sic!) Lektori S." u. s. w. Dann das Schreiben an den Erzherzog Ferdinand: "Geben zu Augspurg am anlissten Augusti ber mindern zal imm sechs und drensssischen." Ferner die "Borred inn das ander Buch der grossen wundarhnen, Doctoris Paracelsi" u. s. w. u. s. w. Alles ebenso nur in veränderter Orthographie in den Huser'schen Ausgaben.

Fol. I a finden wir wieder denselben Holzschnitt wie auf dem Titelblatt. Fol. XII b steht als Seitenüberschrift: "Das erst Buch, ber groffen", was offenbar Druckfehler. Weitere Holzschnitte sind nicht darin enthalten.

Auf dem letzten Blatte steht: "Setruckt vnd Vollenbet inn ber Kanserlichen Statt Augspurg burch Hannrich Stanner, am XXII. tag Augusti, bes MDXXXVI. Jars". Es erschien also 25 Tag nach dem ersten Buch.

In der Huser'schen Ausgabe der Chirurg. Schriften von 1591 findet es sich p. 153-334, in den spätern Ausgaben p. 57-124.

Bemerkung. a) Haller (II p. 9) giebt an, dass auch das dritte Buch der grossen Wundarznei bei Steiner in Augsburg 1536 erschienen sei. Möglich.

Marx sagt (Anm. 65): "Das erste Buch wurde 1536 bei Hans Vernieren, Buchdrucker zu Ulm in Folio gedruckt." Wahrscheinlich folgert er dies aus der Notiz, welche Paracelsus der Steiner'schen Ausgabe beim ersten Buch vorausschickt. Sollte sich diese Ausgabe nirgends vorfinden, so möchte ich das Erschienensein und wann und wie nicht so sicher hinstellen. Paracelsus diskreditirt das dem Buchdrucker Vernieren übergebene Manuscript und bemerkt, dass dieser auch Zeit und Stunde nicht eingehalten habe, wo das Buch vollendet sein sollte. Er selbst scheint ungewiss, ob Vernieren überhaupt das Buch schon herausgegeben habe: "Darum ob beide Exemplare nicht gleich würden sein, ist die Ursache, wie gemeldet". Ich halte es vorerst nicht für unwahrscheinlich, dass Vernieren das Manuscript gar nicht gedruckt hat, besonders wenn er damit zögerte und ihm dann die Steiner'sche Ausgabe mit dieser schönen Empfehlung zu Gesicht kam <sup>34</sup>).

b) Marx sagt p. 25: "Die Erklärung der magischen Figuren, welche im Karthäuser Kloster zu Nürnberg gefunden worden (Th. III, 574), soll während des Lebens des Theophrastus zu Müllhausen erschienen seyn, wofür ich jedoch keinen bestätigenden Beweis aufzufinden vermochte". Wen diese Angabe zum Urheber hat, ist mir bis jetzt nicht bekannt. Huser, der dieses Buch im II. Th. (Bücher und Schriften fol.) p. 574—594 sammt den Figuren abdruckt, bemerkt im Inhaltsverzeichniss: "Auß Theophrasti eigener Handschieffit." Vor der Vorrede findet sich in den Huser'schen Ausgaben die Notiz: "Es hatt einer ein Außlegung Erstmahls in der Ehl darauff gemacht: Aber sie mag nach ber Kunst Magica nicht bestehen, sondern es ist ein gutt fürgenommen Bedunden, und Behnen: dorumb sie nicht soll gehalten werden, wie sie zu Nürnberg getruckt, außgangen ist." (Nach der ersten Ausgabe X. Th. von 1590 p. 139.) Der Schluss ist unverständlich. Lesen wir, was es wohl auch bedeuten soll: "wie sie, die zu Nürnberg", so wäre Nürnberg der Druckort, was allerdings auch das Wahrscheinlichere. Dass übrigens diese Schrift zu den unstreitig ächten gehörts darüber hege ich nicht den geringsten Zweisel. Vielleicht wird sie gelegentlich noch ausgefunden.

## 1537.

13) "Der groffen Bunderarhnen Das Erst Buch" u. s. w. Der Titel lautet ganz ebenso, wie bei der Ausgabe von 1536. Dagegen folgt auf der Rückseite des Titelblatts: "Dem Hochsgelerten herrn Bolffgangen Thalhauser" 2c. vom 23. Juli 1536; dann auf der nächsten Seite: "Dem Großmechtigsten Durchleuchtigsten Fürsten vnnd Herrn, Herrn Ferdinanden" 2c. Das Uedrige

<sup>55)</sup> Vergleiche das in der Bemerkung unter 1530 Gesagte.

in derselben Ordnung. Es fehlt somit das erste Stück an den Leser und die Antwort Thalhausers. Die Holzschnitte sind ganz dieselben.

& Folio-Blätter. Darmstadt, Grossherz. Bibl. Am Schlusse steht: "Getruckt und rollendet inn ber Kapserlichen Statt Augspurg burch Hennrich Stahner, am III. tag Februari bes UDXXXVII. Jark."

Was wir von Nr. 11 dieses Verzeichnisses gesagt haben, gilt auch hier.

Remerkung. Adelung (VII p. 358 Nr. 61) und De Vigiliis p. 272 geben überhaupt an, die grosse Wundarsuch sei in diesem Jahre erschienen. Haller (II p. 9) nennt wieder das 1., 2. und 3. Buch. Ich glaube selbst, dass mindestens das zweite Buch von Steiner ebenfalls in diesem Jahre herausgegeben wurde, und hoffe, dass es noch irgendwo aufgefunden wird.

14) "Practica Teutsch auffs MDXXXVII. Jar, burch ben hochgelerten Doctorem Paracelsum, beschriben vnb gemacht."

Hierauf folgen 2 kleine Holzschnitte mit der Ueberschrift "Juppiter" und "Benuß". Beide tragen statt des jüdischen Feigenblattes einen heidnischen Stern. Unter diesen Holzschnitten 2 schwarze Kugeln, bei der unter Jupiter ein Knabe mit dem Pfeil und Bogen, bei jener unter Venus 2 ohne Alles. Darunter steht: "Mit Kaiserlicher und Künigklicher Mangnab und Prinisegien, ben peen XX March golbs nit nach zu brucken." Es sind 8 (resp. 7) Quartblätter ohne Seitenzahl und ohne Angabe des Druckortes, Jahrs und Verlegers. Unzweifelhaft ächt. München, Land.-Bibl.

Auf dem zweiten Blatte: "D. Paracelsen Borred zum Leser." Die ersten 4 Blätter sind ächt, d. h. es geht nach der Huser'schen Ausgabe (II) p. 647 bis zur zweiten Zeile p. 649. Der Rest, also gerade die Hälfte der Blätter, ist entweder verloren gegangen, oder was wahrscheinlicher, mit einer anderen ähnlichen Weissagung verwechselt worden, denn wir haben im Münchener Exemplar 4 Blätter beigebunden, welche offenbar auch aus dieser Zeit stammen und einer "Practica" als Schluss angehören. In der That finde ich, dass die 4 letzten Blätter des Münchener Exemplars zu der: "Practica Teutsch, burch Magister Matthiam Brotbeyhel, auß bem einsuß bes hymels zu sunberen nutz ber menschen. Auss MDXXIX. Jare, mit steph zu Kaussbewren aussgericht und gepracticiert" gehört (München, Land.-Bibl.), während der Schluss unsrer Practica diesem beigebunden ist. Er nimmt 2¹/2 Blatt ein. Am Ende steht: "reclos". Da Huser im Inhaltsverzeichniss es unter der Rubrik: "Ex Manuscriptis D. Joh. Montani" aussührt, also offenbar das gedruckte Exemplar nicht kannte, so müssen wir es noch genauer vergleichen, um später einen Schluss auf die Treue dieser Handschriften des Montanus ziehen zu können. In der ersten Huser'schen Ausgabe ist es nicht enthalten.

Statt des Holzschnitts steht bei Huser: "Jupiter ein Herr, Venus ein mithelssein. Zwo Kinsternuß des Monds." Im Beginn der Vorrede finden wir sosort eine kleine Differenz.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Ich will ein sinnstörendes Druckversehen bei Marx (p. 28, Anm. 65) berichtigen. Da heisst es: "am 11. Aug. desselben Jahrs" (1536 eignete er zu) "zu Augspurg das zweite (die Dedikation vor dem Ander Buch der grossen Wundarznei), und zu Kromau in Mähren am 4. Tag Junii 1537 demselben Fürsten (Chir. Schr. S. 126)". Offenbar hat der Setzer "das dritte Buch" ausgelassen.

Im Original heisst es: "Es ist ain sprichwort ben ben gelerten, da wensmann herschet, ber oberswindt das gestirn," bei Huser dagegen: "Es ist ein Sprichwort ben den Gelehrten, ein Weiser Wann, der oberwindt das Gestirn," und etwas weiter im Original: "das dann krieg zand, haber bringt in allen sanden, steten, ond dörssern auch in aigen heusern." Bei Huser dagegen: "das dann Krieg, Zand, Haber bringt in allen, auch in eigen Heusern." Die Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass das Original vollständiger ist. Im Inhalt herrscht, solche Ungenauigkeiten abgerechnet, keine Differenz. Es gehört dieses Schriftchen zu den interessantesten, da wir hier Paracelsus als Wetterpropheten kennen lernen. Nach dem Charakter des Drucks und den Holzschnitten glaube ich, dass es bei Heinrich Steiner in Augsburg erschienen ist.

Bemerkung. Escher bei Ersch unter Paracelsus giebt an, De natura rerum sei 1539 erschienen, was wohl unrichtig ist. — Im Katalog der Münchener Universitätsbibliothek ist zweimal eingetragen: "Die Philosophia sagax. 1537. Fol. Wien." Das Buch findet sich jedoch nicht vor und ist auch wohl nicht erschienen.

Ich bin mit dem Verzeichniss der von Paracelsus selbst herausgegebenen Werke zu Ende, soweit ich dieselben aufzufinden das Glück hatte. Dass er weit mehr edirte, unterliegt wohl kaum einem Zweifel, besonders Prophezeihungen (Practica, Prognosticationen) und Auslegungen magischer Figuren. Dass Paracelsus sehr fruchtbar an solchen Geschichten war, ergiebt mein Verzeichniss und ein Blick in den II. Theil der Huser'schen Gesammtausgaben. 86)

## b) Die nach dem Tode des Paracelsus erschienenen Schriften.

#### 1549.

15) Wundt vnnd Leibarinei, Zu allen Bunden, Berletzungen, Schäben und Brüchen, Wes iedem Bundtarit ber Theoric und Practick zuwissen von nöten, die gante Chirurgei belangend, In sorglichen, heymlichen oder offnen, auch Frantzösischen Schäben unn heylungen, Wider den jrrigen brauch der vnerfarnen Bundt und Frantzosen ärt, Auß den Schrifften des vil und wolerfarnen D. Theophrasti Paracelsi. Dabei Bon außziehung der fünfften Wesenheit, Quinta Essentia, Auß bewerten stucken der Artzuei, Zu wunderbarer Heylung leiblicher gebrechen, Durch verborgene Natürliche fräfft der selbigenn, Raimundus Lullius. Cum Privilegio. Zu Frankfurt, Bei Christian Egenolff.

116 Quartblätter. Am Ende steht: "Getruckt zu Francfjurt am Menn, Bei Chriftian Egenolff, Anno, DMXLIX." (Munchen, Land.-Bibl.)

Es enthält 5 Seiten Register, dann einen dem Text vorangehenden Holzschnitt, auf welchem einem Patienten ein Bein abgesägt wird. Auch sonst enthält es noch einige interessante Holzschnitte. Der Inhalt selbst ergiebt sich als eine freie Bearbeitung der Bücher der grossen Wundarznei.

16) Prophezeien und Weiffagungen. Bergangen, Gegenwärtige, vnb Kunnfftige Sachen, Geschicht und Zufäll, Hoher vnb Niberer Stenbe, Den Frommen zu ermanung vnb troft, Den Bosen zum schrecken und warnung, big zum enbe verfündende. Nemlich:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Wo ich Huser citire, verstehe ich immer die Folioausgaben 1603—1605 oder 1616—1618, welche beide im Inhalte jeder einzelnen Seite übereinstimmen.

Doctoris Paracelfi, Johann Liechtenbergers, M. Josephi Grünpeck, Joan. Carionis, Der Sibyllen, vnb anberer.

Am Ende des Buches steht die Zahl 1549 ohne Angabe des Druckortes und Herausgebers. 4°. Ulmer Stadtbibl. Berlin, kgl. Bibl. München, Land.-Bibl.

Es enthält: "Doctoris Paracelsi Prognostication biß mann schreibt 1560", und ist eine genaue Wiedergabe von der unter Nr. 9 aufgeführten Prognostication auf 24 Jahr zukünftig vom Jahr 1536 sammt den Holzschnitten. Nur die Widmung an Erzherzog Ferdinand und der letzte Schlussabsatz von: "benn also soll es sein" an, fehlt hier. Vielleicht gehört es auch zu den von Huser citirten gedruckten Exemplaren.

Bemerkung. Es werden noch folgende Werke als in diesem Jahre erschienen aufgeführt:

- a) Neue und grosse vollkommene Wundarzeney aus Paracelsi Schrifften zusammengetragen durch Adam von Bodenstein. Frankfurt 4° (Böhmer und de Vigiliis p. 272). Adelung dagegen sagt (p. 358 VII Nr. 61), es sei in Folio erschienen, ohne als Herausgeber Bodenstein zu nennen.
- b) Die grosse Wundarzney. Strasburg 8 9. (Adelung VII Nr. 61.)
- c) Drey chirurgische Bücher, quorum tertius est de morbo gallico. Strassburg 8 % (Haller Bibl. pract. II p. 9.)
- d) Von Französischen Blattern, Lähme, Bäulen etc. oder die kleine Chirurgie. Frankfurt 8°. (Adelung p. 359 Nr. 64.)
- e) Wund- und Leibarzney. Frankfurt 8°. (Haller Bibl. pract. II p. 9.) Wahrscheinlich ist die Angabe, dass es in 8° erschienen, ein Irrthum, und wäre es dann identisch mit unserer Nummer 15.
- f) Drey andere Bücher der Wundarzney. 1) Von Wunden; 2) Von offenen Schäden; 3) Von Franzosen. Frankfurt 8°. (Haller Bibl. chir. I p. 184.) Was an diesen Angaben richtig, was falsch ist, lässt sich nicht bestimmen.

# 1552.

17) Durch ben hochgelerten herrn Theophraftum vonn hochenheim, benber arinen Doctorem, von ber Frangofischen francheit Dren Bucher Paracelfi.

Ohne Seitenzahl 8°. (München, Land,-Bibl.)

Am Schlusse steht: "Gebruckt zu Nürnberg, ben Jeronimus Formschnender 1552." Es ist identisch mit dem Werk von 1530 (Nr. 4), nur fehlt die Widmung an Lazarus Spengler.

Bemerkung. Adelung (VII p. 364 Nr. 103) führt an: Aristotelis et Theophrasti Paracelsi historia de natura animalium. Lyon 1552. 8°. Die Zusammenstellung mit Aristoteles und das Thema des Buches lassen jedoch einen andern Theophrastus, nämlich den peripathetischen Philosophen und Schüler des Aristoteles vermuthen und "Paracelsi" als thörichten Zusatz erscheinen.

## 1553.

18) "Labyrinthus Medicorum Errantium, D. Theophrasti Paracelsi. Cum Adjunctis." Dann folgt ein Holzschnitt des Paracelsus, wie gewöhnlich die linke Hand auf dem Knauf des Schwertes. Darüber steht: Alterius non sit, qui suus esse potest. Ueber dem Kopfe die Jahrzahl

1552. Darunter: Ingenii quisquis Theophrasti fila sequutus, Tutus ab insidiis est Labyrinthe tuis. Am Ende des Buches: "Noribergae Apud Valentinum Neuberum, impensis Bernhardi Vischer. Anno MDLIII." Auf der Rückseite des Titelblattes ein Gedicht: In Laudem Medicinae H. L. L., sodann: Achatius Morbachus Medicinae Candidatus, Lectori.

Gegen Ende enthält das Buch noch: "Dialogus Haud Injucundus In Quo Philosophus Medicastrum quendam super erroribus in medendo commissis, coram Praetore accusat."

- 4°. München, Univ.- u. Land.-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. Leipzig, Univ.-Bibl. London, brit. Mus. Paris, Bibl. de l'Inst.
- 19) Durch ben Hochgelerten Herrn Theophraftum vonn Hochenheim, beiber artnen Doctorem, von ber Frantofischen francheit bren Bucher Paracelfi. Gebruckt zu Franchsurt am Mann burch herman hulfferichen, in ber Schnurgaffen, zum Krug. 1553.
  - 40. Ohne Seitenzahl. (München, Land.-Bibl. Berlin, kgl. Bibl.)

Bemerkung. Murr (II p. 237) führt an: "Drey Bücher Theophrasti etc., die Verantwortung etc. von dem Irrgang und Labyrinth der Aerzte, und vom Ursprung und Herkommen der tartarischen Krankheiten etc. Nürnberg 1553. 4." Wahrscheinlich soll dies Nr. 18 bedeuten.

## 1554.

- 20) Für Pestilent Ain seer nühlicher vnd bewerter Tractat, Der Christlichen gemann zu nut vnd wolfart, auß deß weitberumbten vnd hochersarnen Doctoris Philippi Theophrasti Paracelsi Buch gezogen. Welches Er von diser Kranckhait beschriben. Darinn vil vnnd manicherlan Latwergen, Püllel, Wasser, Confect vnd Pulver, Sampt annberen Preservatisen ersunden werden 20. Diß alles nach ordnung junhalt volgends Registers, jun sechs Thaul: Bormals in Truckh nue kommen: versertigt Getruckt zu Salzburg burch Hansen Bauman.
  - 4 °. Stuttgart, öff. Bibl., Carlsruh, Grossh. Bibl., München, Landesbibl.

Das Buch enthält zuerst das Epitaph des Paracelsus, darunter das bekannte Wappen und um dasselbe: Pax vi — vis requies-aeterna — sepultis; darunter: "Omne donum perfectum a Deo, imperfectum a Diabolo." Sodann folgt: "Bermahnung Bruber Egibien Karl von Salzburg zu ber Chriftlichen gemahn." Es ist dies eine Predigt, worin zur Busse in den schweren Heimsuchungen der Pest ermahnt wird. Der Inhalt selbst, der sich als ein Auszug aus Theophrast's Buch über die Pest präsentirt, enthält für den vorliegenden Zweck nichts Werthvolles.

# 1555.

21) Bundt vnnb Leibargenei, Die gange Chirurgei belangend, In sorglichen, heymlichen oder offnen, auch Frangösischen Schäben vnn heylungen, Wiber ben jrrigen brauch ber vnerfarnen Bund vnn Frangosen argt. D. Theoph. Paracelsus. Dabei Bonn außziehung ber Fünfften Wesenheit, Quinta Essentia, Auß bewerten studen ber argenei, Zu wunderbarer Heylung leiblicher gebrechenn, Durch verborgene natürliche fräfft berselbigenn, Raimundus Lullius. Zu Francfort am Weyn, Bei Christian Egenolff. Unno MDLV.

8º. London, brit. Mus., Berlin, kgl. Bibl., München, Landesbibl.

Es wäre dies somit die 2. Ausgabe des unter Nr. 15. aufgeführten Werkes von 1549. Auch diese Ausgabe enthält ein ausführliches Register, dann 2 kleine Holzschnitte auf der Blatt 1 vorhergehenden Seite. Auf dem einen stehen 2 Aerzte vor dem Bett eines Kranken; auf dem zweiten operirt ein Doktor einen Patienten, ein Assistent hält eine Schüssel unter; eine zweite Person schaut zu. Dann folgt die Wundarznei. Fol. 113: "Von der Cur und Arznei der offenen Schäden." Fol. 153: "Von französischen Schäden." Fol. 163: "Von der Quinta essentia."

## 1560.

- 22) Generosi omnique in scientiarum genere expertissimi viri Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim, philosophiae et utriusque medicinae Doctoris clarissimi. Libri quatuor de vita longa. Diligentia et opera recogniti nuncque primum in lucem editi Adami a Bodenstein. Basileae.
  - 8°. (Paris, Bibl. de l'Inst. München, Landes-Bibl. Stuttgart, öff. Bibl.)

Das Buch enthält eine epistola nuncupatoria an den Regenten von Venedig und den dortigen Magistrat. Bodenstein sagt darin: "Ego sane abhinc biennio certissime accepi divino favore lapidis philosophici veram et certam materiam, imo ipsum lapidem, quem plurimi variis et certissimis rationibus depinxerunt" etc. Die 4 Bücher sind in ihrer Uebersetzung andere, als die wir bei Huser (I. 838) und in der lateinischen Ausgabe von 1603 (Frankfurt Th. VI. p. 128) haben. Der Sinn ist ein ähnlicher.

Bemerkung. Es werden noch angeführt als in diesem Jahr erschienen: a) Descriptio Laudani, quo usus est in deploratis morbis. Basil. 8°. (Adelung VII. p. 363 Nr. 97.)

b) De vita longa. Lib. IV. cum commentario Gerardi Dornaei. Francof. 8 º. (Haller, Bibl. pract. p. 9 Th. II.)

# 1561.

23) Bundt und Leibarhnei, die gante Chirurgei belangend, In forglichen, heymlichen unnd offenen, auch Franthösischen Schäden unnd Heylungen, Wider ben irrigen brauch ber vnerfarnen Bund und Franthosen ärtzet. D. Theoph. Paracelsus. Dabei von außziehung ber Fünfften Besenhept, Quinta essentia, Auß bewerten stücken ber Arzenei, Zu wunderbarer heylung Leiblicher gebrechen, durch verborgene natürliche fräfft berselbigen, Raimundus Lullius. Zu Francksort, Bei Chr. Egen. Erben.

Am Schlusse steht: "Getrudt ju Frandfort am Denn, Bei Chr. Egenofffs Erben."

- 8°. (London, brit. Mus. Darmstadt, Grossh. Bibl. Bonn, Univ.-Bibl. München, Landesbibl.)
  Wir hätten hier somit die 3. Ausgabe des unter Nr. 15 und Nr. 21 aufgeführten Werkes.
- 24) Bon ber Pestilent. Ein seer Nutslichs, vnnb bewertes Büchlein ber Christlichen gemein zu nut vnb wolfart, auß bes weitberümbten vnb hocherfarnen Doctoris Philippi Theophrasii Paracelsi Buch so er von biser krancheit beschriben, gezogen ben gesunden sich in den geschwinden leuffen der regirenden Pestilent, zu uerwaren, auch den krancken so mit disem brechen behafft, zur hilff vnd rettung sonderlich nut vnd dienstlich. Am Schlusse steht: "Gedruckt zu Stranbing durch Hansen Burger."

Es ist mit einer Vorrede "Leuini Stemler ber fregen Runften ond Argenen Doctoris gu Straubing" behaftet.

4º. München, Landes-Bibl.

Wir haben hier eine 2. Aufgabe des unter Nr. 20 von 1554 aufgeführten Werkes.

- 25) Peritissimi et eruditissimi synceraeque veritatis vindicis, Theophrasti Paracelsi, liber de duplici anatomia. Cura et uigiliis doctoris Adami a Bodenstein, collecti et publicati, ejus epistola praefixa ad reverendissimum principem et dominum, dominum Gulielmum Beckli à Becklissauu, demonstrat causam aeditionis, summamque totius tractationis. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου <sup>81</sup>).
  - In 8°. s. l. et a. Die epist. nuncupatoria ist datirt: "Ex aedibus nostris et amicorum. Sole pertranseunte 15. gradum aquarii, anno MD,LXI Basileae", wesshalb wir es unter diese Jahreszahl einreihen.

Mainz, Stadt-Bibl.

Bemerkung. Als in diesem Jahre erschienen werden noch angeführt: a) Von Französischen Blattern, Lähme, Bäulen etc. oder die kleine Chirurgie, Frankfurt 8°. (Adelung VII p. 359 Nr. 64.) b) De vita Longa libri tres. Tiguri. (Conrad Gesner. Brief an Crafftheim p. 11.)

the Man make this state of the wooding on which

## 1562.

- 26) Viri Illustrissimi Aureoli Theophrasti ab Hohenheim, Helvetii et Haeremitae Prudentissimi, Medici Praestantissimi, De Gradibus, De Compositionibus Et Dosibus Receptorum Ac Naturalium Libri Septem. Mylsecii Excudebat Petrus Fabricius.
  - 4°. (Stuttgart öff. Bibl. München, Univ.-Bibl. London, Brit. Mus. Paris, Bibl. Imper.)

Das Buch enthält zuerst eine epistola nuncupatoria von Ad. v. Bodenstein an Hermann Riedesel; hierauf folgt der Brief des Par. an Christophorus Clauser und an die Zürcher Studenten und das Schreiben des Erasmus Roterodamus an Paracelsus. De gradibus selbst stimmt wörtlich mit der lat. Gesammtausgabe (Frankfurt 1605 Th. VII p. 5) überein, welcher sie offenbar zum Abdruck diente. Bei Huser findet es sich Schrift I p. 951 folg.

- 27) Erster Theil ber großen Bunbargnen beß weitberhumpten, bewerten, vnnb, erfahrnen, Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, ber Leib vnnb Bunbargnen Doctoris, von allen Bunben, Stich, Schüß, Brendt, Thierbiß, Beinbrüch, Was nemlich bie gange Heilung, Zusell vnb Gebresten, gegenwertig vnd zukunsstig, in sich begreifst, Auß rechtem grundt vnd erfahrnuß treuwlich an tag geben, vnd auß seinem selbst geschriebenen Exemplar wider auffs neuw in Truck versertigt. Am Schlusse steht: "Gebruckt zu Francksurt am Mayn ben Wengand Han, vnd Georg Raben."
  - (4º. Stuttgart, öffentl. Bibl. München, Landes- und Univ.-Bibl.)

Der Inhalt stimmt genau mit der ersten Huser'schen Ausgabe (von 1591), indem wir das genaue Inhaltsverzeichniss auch zum ersten Buch hier vorfinden. Wie in der ersten Ausgabe von 1536 begegnen wir hier der Abbildung chirurgischer Instrumente, wie sie

<sup>87)</sup> Siehe die nächste Anmerkung.

auch bei A. Vesalius (De humani corporis fabrica p. 237, Ausg. Oporins von 1543), nur viel reicher ausgestattet sich vorfindet.

Im 2. Theil der grossen Wundarzney kommt die Widmung an Erzherzog Ferdinand (Huser Chir. Schrift. p. 58), an den Leser (Chir. Schrift. p. 58); die Vorrede in das ander Buch (Chir. Schrift. p. 59); sodann: "Gewisser Bericht des grundts der offnen Schäden" etc. (Huser'sche Ges.-Ausg. Chir. Schrift p. 62), dann "Register od. Inhalt des ersten Tractats" etc. (Huser a. a. O. p. 60). Weiter die 3 Argumente (Huser p. 57 a. a. O.); endlich das Zweite Buch, wie in den Gesammtausgaben.

Nun folgt als drittes Buch: "Von der vergifften schädlichen Kranckheit, die Frantzosen genannt", also keineswegs das dritte Buch. Es findet sich in den Ges.-Ausg. der Chir. Bücher p. 150 und ist mit Weglassung des Widmungsschreibens an Lazarus Spengler das 1530 herausgegebene Werk: "Von der Frantzösischen kranckheit. Drey Bücher."

Ob wirklich die Compagnie Hahn & Rabe ein geschriebenes Exemplar des P. oder nur die gedruckten Originalausgaben als solches benützten, will ich nicht entscheiden.

- 28) Das Buch Paramirum, beg Ehrwirdigen Hocherfarnen Aureoli Theophrasti von Hohenheym, barinn bie ware vrsachen ber kranchanten, vnd vollsommen Cur in kurte erkleret wird, Allen Arten nutg- lich vnnd notwentig. Mit angehendtem Juditio trefflicher Hochgeleerter Menner, von den Schrifften, vnd Buchern beß theuren Philosophi Theophrasti Paracelsi. Inn Druck verfertiget durch Abamen von Bodenstein. Gebruckt zu Mühlhausen im oberen Elsaß durch Beter Schmidt.
  - 4°. (Stuttgart, öffentl. Bibl. Carlsruhe, Grossh. Bibl. München, Land.-Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung von Ad. v. Bodenstein (Datum Basel, am tag Bartholomei bes heiligen Apostels, Anno MDLXII) an: "Den Sprenuesten zc. Burgermeister, vnb Rath ber Stat Mülhausen." Hierauf folgt: "Deß Hochgeleerten Herrn Doctoris Valentii Antrapassi Silerani vber die Bücher Theophrasti Paracelsi", ein Aktenstück, das wir p. 12 u. f. bereits im Wortlaute mitgetheilt haben.

Das Opus Paramirum findet sich fast wörtlich bei Huser I (1603 od. 1616) p. 24 — 50. Huser giebt im Inhaltsverzeichniss dabei an: "Corrigiert Auß bem Autographo Theophrasti Paracelsi." Einige Differenzen zwischen der Ausgabe Husers und der Bodensteins deuten darauf hin, dass verschiedene Manuscripte benützt wurden, z. B. heisst es im "Beschluss zu Doctor Joachim von Wadt" bei Bodenstein: "darinnen auch geflissen seyn wolst, tag vnnd nacht mit arbeiten" u. s. w., während Huser schreibt: "Darinn ich beflissen sein wolt" etc. Ob dies nur von der undeutlichen Schrift des Paracelsus herrührt, wer will das entscheiden? Jedenfalls verdient die Huser'sche Wiedergabe mehr Glauben, mögen auch noch so viele sprachliche und orthographische Correcturen darin vorgenommen sein.

- 29) Spittalbuch. Durch ben hochgeleerten Herren Theophraftum von Hohenheim, beiber artney Doctorem geordnet. Und pett, Gott zu Lob und allen Menschen nut, rechtschaffen burch ben orbenlichen kunft, liebenben Herren, Abamen von Bobenstein, Philosophen unnb ber artney Doctorn in Druck geben. Gebruckt zu Muhlhausen, im oberen Elsaß, durch Peter Schmib.
  - 4º. Ohne Seitenzahl. (Stuttgart, öffentl. Bibl. München, Univ.- u. Land.-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Bodenstein an Meister Joseph Stöckle, Chirurg zu Bern im Uchtland. Bei Huser finden wir das Spitalbuch fast wörtlich ebenso (Chir. Büch. p. 309 — 323.) Huser giebt nicht an, was er bei der Herausgabe benützte.

- 30) Baberbücklein. Sechs köstliche Tractat, armen und renchen, nuhlich und notwendig, von wassern. Woher dieselbige warm, und andere wasser kalt, unnd auß was vrsach su sollicher gewaltiger kräfften, das ihr vrsprung mit wachsender arth auß der erdtglobel, gleich wie die kreuter unnd böwme von ihrem samen, mit schönem bericht, wie mennigklichs ihrs brauchs sich behelssen mag. Welchen kreuteren besunderbare bäder zu vergleichen. Was kranckeiten ein heglichs angreisse. Borhin von niemands mit sollichem sleyß unnd herrlichen grundt, underricht unnd mit nuhbarkeit an tag gegeben worden. Dann hierin steckt der edel wasserschap, die rechte Idromancia, beschriben. Durch den hochersarnen Herren Theophrastum Paracelsum. Wit stehß und müe, Doctor Adams von Bodenstein, zu einem guten neuwen jar publicirt. \*Aréxov xal anéxov. Gebruckt zu Mülhausen, im oberen Elsäß, durch Beter Schmid 1562.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (München, Univ.- u. Staats-Bibl. Berlin, kgl. Bibl. London, brit. Mus.)

Es enthält eine Widmung Bodensteins an Melchior Dorss, Apotheker zu Colmar vom 8. März 1562. Bei Huser (Schriften I p. 1104—1115) ebenso, nur mit häufig verschiedenen Lesarten. Huser giebt bei der Rubrik, unter welcher er es aufführt, an: Pleraque ex M. S. Oporini, quaedam etiam ex Autographis. Was für ein M. S. Bodenstein benützte, ist nicht angegeben. Das Buch ist sehr wichtig. Bodenstein scheint sich selbst in der Schreibweise genauer an sein Original gehalten zu haben als Huser. — Das Buch enthält dreimal den gleichen Holzschnitt, ein elegantes Bad von Männern und Frauen frequentirt, darstellend.

31) Modus Pharmacandi. In bene beschrieben und gesehrt wirt was ber Arti in bem menschen zu Purgieren hab. Mit anzeigung wie vilfeltigklich vonn vilen die durch misverstant mehr zum todt weber zum leben Purgiert haben, geirret ist. Durch ben Hochersarnen Herren Theophrastum Parascelsum beiber Arknei Doctorn.

Am Schlusse steht: "Gebruckt zu Collenn bei Jaspar Gennep" 2c. (4°. München, Landes-Biblioth.)

Es enthält eine Vorrede an den Leser von Jaspar Gennep, Bürger und Buchdrucker zu Cölln. Er sagt darin, es habe dieses Büchlein Anthonius Rinck erhalten von "Johannes Schultetus vom Berg, auß der Schlest, genannt Montanus (der mit ungespartem sleiß, muhe und arbeit hin unnd widder reist umb zu suechen)" etc. und ihm zum Druck übergeben.

Bemerkung. Adelung VII p. 343 giebt an, "das Buch Paramirum" (Nr. 28) sei in Fol. erschienen. Ebenso Haller (Bibl. pract. II p. 9). Wahrscheinlich beruht dies auf einem Irrthum. Ferner werden angeführt als in diesem Jahre erschienen:

- a) De vita longa, herausgegeben von Adam v. Bodenstein, nach Leo S. Luavius (in der Praefatio p. 165 (d. h. 156 da es Druckfehler) des Compendium von 1568). Nach Conrad Gesner in seinem Brief an Crafftheim sind es 5 Bücher, die zu Basel herausgegeben wurden "a Perna puto".
- b) Libri VII de gradibus et compositionibus receptorum ac naturalium ins deutsche übersetzt. Basel 8°. (Adelung, p. 353 Nr. 40; Haller, Bibl. pract. II p. 9.) Es ware dies also eine deutsche Ausgabe unser Nummer 26.

c) Adelung (p. 358 Nr. 61 Th. VII) führt an: "die grosse Wundarzney lateinisch übersetzt von Josquin Dalheim, Frankfurt. 4°," und Haller (Bibl. pract. II p. 9): "Chirurgia magna vertente Josquino Dalhemio Ostfranco, Germanice Francof. 4°. (Beides wird wohl nicht richtig sein, wahrscheinlich keines von beiden, sondern es handelt sich nur um unsere Nr. 27).

# 1563.

- 32) Aureoli Theophrafti Paracelsi ichreiben Bon Tartarischen francheiten, nach ben alten nammen, Bom grieß sand vnnb stein. Sampt bem Baberbüchlin Wie beg ber from Herr Paracelsus selbs munblich seinen Secretariis zuschreiben angeben. 'Arexov zat anexov. 86)
  - 8°. (Utrecht, Univ.-Bibl. Mains, Stadt-Bibl. Paris, Bibl. impér. München, Land.-Bibl.)

Es enthält eine Vorrede: "Dem wensen und Ehrenhafften Herren Melchior Dors, meinem lieben bruber wünsch ich Abam von Bodenstein ewigs hen!" etc., datirt: "Basel die Bartholomei 1563", wesshalb wir es auch unter dieser Jahrzahl aufführen.

- 33) Drei Bücher Bon wunden vnd schäben, sampt allen jren zusellen, vnd berselben vollkommener Cur, Des Hochgelarten vnnd weitberhümpten Aureoli Theophrasti Paracelsi von Hohenheim. Bermals nie im Truck außgangen. Mit einer Borrebe an den Allerdurchleuchtigsten Großmechtigsten Fürsten vnnd Herren, Herrn Maximilianum, erwelten Kömischen vnd zu Behem 2c. König, Abami von Bobenstein, Philosophiae et Medicinae Doctoris. Getruckt zu Francksurt am Meyn, Bei Christian Egenolsse Erben.
  - 4º. (Utrecht und München, Univers.-Bibl. und Staatsbibl. Mainz, Stadt-Bibl.)

Auf dem Titelblatt ein kleiner Holzschnitt: Ein Arzt steht mit einer Flasche vor einem Patienten, den 2 Assistenten auf einem Stuhle halten; daneben ein Tisch, an welchem sich ein dritter mit einer Schüssel beschäftigt.

Die Widmung Bodensteins ist in mancher Beziehung sehr wichtig. Vor der Vorrede des Par. befindet sich auf der einen Seite ein Holzschnitt: Ein Arzt mit einer Kopfwunde beschäftigt; auf der andern eine Anzahl medicinischer Instrumente (ähnlich wie in der Ausgabe der grossen Chirurgie von 1536).

- 34) Deß erfarnesten Fürsten aller Arteten Aureoli Theophrasti Paracelsi von ersten brehen principiis, was jre formen vnd wirchung. Item zwen tractat von läme sampt gründlicher gewisser jrer cur. Auch LXIII. Capitul von apostematibus, ulceribus, sironibus, vnd nodis, waarhasster vnd troste licher bericht. Publicirt durch Adamen von Bodenstein medicum vnd philosophum. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου<sup>88</sup>).
  - 8°. Ohne Angabe des Druckorts und Jahrs. Die Widmung Bodensteins an Gregorius Craft von Talmassingen ist datirt: "Bajel die trinitatis 1563", wesshalb wir es hier aufführen.

(London, brit. Mus. München, Land.-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl.)

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich zu Basel bei Perna gedruckt. (Vergl. Nr. 36) oder zu Strassburg (conf. Nr. 38.) Uebrigens lässt sich aus dem Bodenstein'schen Wahlspruch nichts Bestimmtes in Bezug auf den Druckort entscheiden.

- 35) Bon der Pestileng. Ein seer Ruglichs, vand bewertes Buchlein der Christlichen gemein zu nut vad wolfart, aus des weitberumbten vad hocherfarnen Doctoris Philippi Theophrasti Paracelsu Buch so er von diser frankheit beschriben, gezogen den gesunden, sich in den gschwinden leuffen der regirenden Pestileng, zu uerwaren, auch den kranken so mit disem brechen behafft, zur hilfs und rettung, sonders lich nut vand dienstlich. Mit einer Vorrede: Leuini Stemler, der Fregen Künsten und Argenen Doctoris zu Straubing. Gebruckt zu Straubing, durch Hansen Burger.
  - 4º. Ohne Seitenzahl. (München, Staats-Bibl.)

Es ware dies also die 3. Auflage des unter Nr. 24 und 20 besprochenen Buches,

36) Medicorum Et Philosophorum Summi, Aureoli Theophrasti Paracelsi, Eremitae, Libri quinque de causis, signis et curationibus morborum ex Tartaro utilissimi. Opera Et Industria Nobilis Viri Adami A Bodenstein; in lucem propter commune commodum microcosmi jamjam primum hoc tempore quod Theophrastus ante multos annos praevidit fore veritati consonum publicari. ἀνέχου καὶ ἀπέχου. Basileae Per Petrum Pernam 1563. 8°.

(Paris, Bibl. impér. London, brit. Mus. München, Univ.- und Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. Darmstadt und Carlsruhe, Grossh. Bibl.)

Das Buch enthält eine Epist. dedic. an "Cosmo Medici, duci Florentinorum ac Senensium" von Ad. v. Bodenstein vom 7. März 1563. Hierin sagt Bodenstein über Paracelsus: "Libros in omnibus simul philosophiae partibus quamplurimos conscripsit Latina, Germanica, aliisque linguis." Da Bodenstein gewöhnlich im Superlativ renommirt, so hat dies gar keinen Werth.

- 37) Labyrinthus ofte Doolhof vom be bwalenbe Mebiciins bes hochgheleerben Docteurs Theophraftus Baracelfus, ouerghesebt wten Latiin in Neberlandtiche buytiche spraece, door M. E. B. Thantwerpen by my Jan van Waelberghe Anno 1563.
  - 8°. (Haag, koningl. Bibl.) Dieses interessante Buch (Labyrinthus medicorum errantium), das aus der glücklichen Zeit datirt, wo die schöne holländische Sprache noch nicht ganz erfunden war, enthält eine Widmung an den "Eersamen, wissen enbe voorsunigen Geeraert Baect, zinen besonderen ende ghetrouwen vriendt wehnscht M. E. gheluct ende ghesondichhendt."

Bemerkung. Adelung (VII p. 347 Nr. 12) führt an: Schreiben von Tartarischen Krankheiten. Frankfurt 8°. Wahrscheinlich beruht dies auf einem Irrthum. (Vergl. Nr. 32.) Murr (II p. 282 Nr. 23) erwähnt: "Bon Tartarischen Krankheiten, vom Grieß, Sand und Stein. Sampt bem Baderbüchlein, wie deß der from Gerr Paracelsus selbs mundstich seinen Setretariis zu schreiben angeben. Straßburg 1563." Die Angabe, dieses Buch sei in Strassburg erschienen, schwebt in der Lust. Ebenso erwähnt er (II p. 282): "Bon den ersten drehen Principiis. ib. eod." Wahrscheinlich glaubte Murr die Ausgaben mit dem Spruch "Arépop" etc. seien alle in Strassburg erschienen, was nicht richtig.

Gesner in seinem Brief vom 15. März 1563 an Crato von Crafftheim (p. 12) sagt, dass die kleine Chirurgie zu Ingolstadt in 4° und De cura pestis von einem gewissen Phaedro zu Ingolstadt herausgegeben wurden ("nuper impressi sunt"), und setzt hinzu: "Audio et alios quosdam ab eo editos et edendos." Auch dies beruht wohl auf einem Irrthum. M. vergl. Nr. 35. Ferner wird noch aufgeführt a) die grosse Wundarzney. Strasburg 4°. (Adelung VII p. 358 Nr. 61.) b) Drey chirurgische Bücher. Strasburg 4°. (Haller, Bibl. pract. II p. 9.) c) Berthoneae III Bücher von Wunden, offenen Schäden und Geschwüren, welche zuweilen auch die kleine Chirurgie genannt werden. (Adelung VII p. 360 Nr. 67.)

Wie weit diese Citate mit den von mir genau angegebenen identisch sind, lässt sich nicht bestimmen. Jedenfalls sind sie ohne Werth.

#### 1564.

Deus Chyrurgicum, Barhaffte Bnnb volltomne Bunbarhnei, Des Hocherfarnen ber waren von Gert beschaffnen Medicin, Doctoris Aureoli Theophrafti Paracelsi, Philosophi, vnnb gebornen zu Einstelen inn Schreit, barinn begriffen wie die Bunben, offnen Schäben, Gewächs, Gebresten, Frangesen, Blatern, Beulen, Lähmi, allerley zufäll vnnb krancheiten, auch kalter vnnb warmer Brandt, Fistel vnd Wolff, mit natürlicher ordnung Curiert werden sollend. Mit sonderlichem fleiß burch Adamen von Bobenstein, zusammen aus seines schulmeisters Theophrafti Paracelsi schrifften, zu nut rnd wolfart menigklichs gefürberet, vnnb aus seinem expensis in Druck gebracht. 'Arexov rai arrexov. Gebruckt zu Strafburg ben Paulo Messerschmidt. Anno 1564. Fol.

(Stuttgart, kgl. Privatbibl. München, Staatsbibl. Darmstadt, grossh. Bibl.)

Das Buch besitzt eine Widmung Bodensteins an Maximilian II., worin bemerkt ist, P. habe die 2 ersten Bücher dem Vater Maximilian's gewidmet, die übrigen seien seither hinterhalten worden. Die 5 Theile der grossen Wundarznei sind hier: 1) Von Wunden, so von aussen fommen, 2) Von offner Schäben vrsprung, 3) Von Auswendigen gewechs, 4) Von den französischen Blattern. 5) Von den Imposturen 2c. Vergl. Nr. 51.

- 89) Des Hocherfarnen und Hochgelehrten Herrn Theophrasti Paracelsi von Hohenheim beiber Arnney Doctoris, Philosophiae ad Athenienses brey Bücher. Bon ursachen und Eur Epilopsiae, bas ift, bes Hinfallenben siechtagen, vor in Truck nie außgangen. Item, Bom ursprung, Eur und heilung ber contracten glibern, jest newlich auß bes Theophrasti selbst eigne Handtschrifft trewlich an tag geben. Gebruckt zu Ebln burch bie Erben Arnolbi Byrckmanni.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (Stuttgart, öffentl. Bibl. Würzburg, Univ.-, München, Univ.- und Staatsbibl. London, brit. Museum.)

Das Buch enthält zuerst: "Philosophia Theophrasti, Bombast; Hohenhaim, Suevi Arpinae, Germani Eremi ad Athenienses." Die Huser'sche Gesammt-Ausgabe (II p. 1—19) gibt an, dass sie ihre Schrift "ex impresso exemplari Coloniensi" habe. Vergleichen wir nun beide, so unterliegt es keinem Zweifel, dass wir hier das Cöllner Original haben, nach welchem Huser drucken liess. Somit wäre Bodenstein der erste Herausgeber der Philosophia ad Athenienses. Ferner enthält das Buch das Wappen des Par. Sodann: "Bon ben Sinfallenben siechtagen vier Bücher", welche sich wirklich bei Huser I p. 589 finden; endlich: "Zwei Tractat von ursachen auch euris ober heilung ber Contracturen und Läme", bei Huser I 507—515. Auf der letzten Seite findet sich das Epitaph mit dem Wappen.

40) Drey Bücher Durch ben Hochgelerten Herrn Theophrastum von Hohenheim Paracolsum genannt, beiber Erhney Doctorn, ben Hochwirbigsten, Hoch und Shrwirbigen 2c. Erhbischoffen, Bischoffen, Brelaten 2c. vom Abel und Landischafft bes Erhherhogthumbs Karnten 2c. zu ehren geschriben. Das erst Buch, die verantwortung ober ehlich verunglimpfung seiner mißgunner. Das ander von dem Jrrgang vnd Labyrinth der Arhten, das sey in anderen Büchern sehren sollen dann bisher geschehen. Das britt, von dem vrsprung vnd herkommen der Tartarischen krancheiten, nach dem alten namen vom Stein, Sandt oder Grieß, auch heilung derselbigen. Darbey ist vorm ersten Buch ein wahr-haffter kurzer außzug der Kärntischen Chronik. Sedruckt zu Coln durch die Erben Arnoldi Byrckmanni.

4°. (Stuttgart, öff. Bibl. Würzburg, Univ. München, Univ.- und Staatsbibl. Bonn, Univ. London, brit. Mus.)

Der ganze Inhalt des Buches findet sich wörtlich bei Huser (I 247 — 317), nur die Antwort der Stände von Kärnten fehlt. Da Huser das Original, welches Paracelsus der Landschaft Kärnten übergeben, benützte, so spricht der Vergleich sehr für die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Bodenstein'schen Ausgaben. Ja es wird wahrscheinlich, dass ihm dasselbe Original oder doch eine ganz genaue Abschrift zur Verfügung stand. Die Orthographie bei Huser und Bodenstein ist selbstverständlich eine differente.

Am Ende folgt noch das Epitaph mit dem Familienwappen des Paracelsus.

- 41) Des Hochgelerten und Hocherfarnen Herren Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, beiber Arhney Doctoris, etliche Tractaten vor in Truck nie außtommen. Bom Podagra und seinen speciebus. Bom Schlag. Bon ber fallenden sucht. Bon der Daubsucht oder unsinnigkeit. Bom Kalten webe. Bon der Colica. Bon dem Bauchreissen. Bon der Wassersucht. Bom Schwinen oder Aribura. Bom Schwinen oder Schwinbsucht Hectica. Bon Farbsuchten. Bon Bürmen. Bom Stullauf. Gebruckt zu Göln durch die Erben Arnoldi Breckmanni.
  - 4°. (Stuttgart, öff. Bibl. München, Univ.- und Staatsbibl. Frankfurt, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält zuerst das Epitaph mit dem Wappen. — In der Ermahnung an den Leser wird mitgetheilt, dass das Folgende aus der oft etwas defekten und schwer lesbaren Handschrift des Paracelsus herausgegeben sei. Hierauf folgt: "Des Hochgelerten Herren Doctoris Valentii Antrapassi Silerani Prologus über die Bücher Theophrasti Paracelsi, wörtlich ebenso wie in der Ausgabe des Paramirum von 1562. 4°.89)

"Vom Podagra und seinen speciebus" findet sich bei Huser I p. 564—575, die anderen einzelnen Tractate nur in etwas anderer Ordnung p. 515—546 ziemlich wörtlich ebenso.

Bemerkung. Adelung führt diese Tractate als einzeln zu Cöln in 4° herausgegeben auf, was offenbar unrichtig ist.

- 42) Holhbuchlein Des theuren, Hocherfarnen, von Gott hochgelehrten, weisen Theophrasti Paracelsi, barinnen gründtlich ber recht nut vnd gebrauch des Frantosen holhes, sampt allem migverstand, verberbung, falschem schein, vnd jersal der vermainten artet, reichlich wurt angezaigt, trewlich auß seinen Buchern durch einen trewen liebhaber der Arhenehen zusammen gelesen. Item, ein nutlicher Tractat, von dem Vitriol, vnd seiner tugendt. Getruckt zu Strafburg ben Christian Müller. 1564.
  - 8°. Ohne Seitenzahl. (München, Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält zuerst das Epitaph, dann die Widmung von Toxites an "Philipsen ben eltern, Graven zu Hanam" etc.

43) Zwey Bücher Theophrasti Paracelsi bes ersarnesten Artets, von ber Pestisent und ihren zufällen. Durch ben Eblen und Hochgelerten Abamen von Bobenstein, in Druck versertiget. 'Ανέχου καλ ἀπέχου. 8°. s. a. unpaginirt. (Berlin, kgl. Bibl. München, Staats-Bibl.)

<sup>19)</sup> M. sehe p. 12 u. f.

Das Buch enthält eine Widmung an "Johann Rubolff, behber loblichen Stifft Murbach vnb Luber, Abt." "Datum Basel, 1 März 1564", wesshalb wir es hier einreihen. Am Schlusse steht: "Gebruckt zu Straßburg ben Paulo Messerschnibt."

Bemerkung. Adelung (p. 353 Nr. 42 Th. VII) führt an: "Vier Bücher Philosophiae ad Athenienses, von Erschaffung der Welt, der vier Elemente, und aller Creaturen. Cöln 4°." Ob dies nur ein unrichtiges Citat unserer Nr. 39 ist, lasse ich dahingestellt.

#### 1565.

44) Theophrasti Paracelsi Lib. II. De Causa Et Origine Morborum. Das ist: Bon vrsachen vnb herkomen ber krancheiten. De Morbis Invisilibus. Das ist: Bon ben vnsichtbaren kranckscheiten, Jeht newlich an tag kommen. Gebruckt zu Cöln, burch bie Erben Arnoldi Byrckmanni. 1565. (Utrecht, Univ. München, Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh. Bibl.)

In 8°, unpaginirt und ohne Vorrede. Auf dem Titelblatt das Wappen des P., der Querbalken von links oben nach rechts unten verlaufend; ringsum 8 Kreuze. Auf der nächsten Seite das Bild des Par. in Profil, eines der guten Bilder, wie bei Lessing (Par. sein Leben etc.) als Kahlkopf. Darunter steht: "Alterius non sit, qui suus esse potest"; dann: "Aureoli Theophrasti ab Hohenhaim Effigies Suae Aetatis 45. 15 AH 38."

45) Drey Bücher bes Theuren, Hocherfarnen, von Gott Hochgelehrten, weisen Theophrasti Paracelsi. I. Das Holhbüchlin, barinnen grüntlich ber recht nut vnnb gebrauch bes Frankosen holhes, sampt allem mißverstand, verberbung, salschem schein, vnb jersal ber vermeinten Artet reichlich wirdt ansgezaigt. II. Bon bem Vitriol, vnb seinen krankhaiten. III. Ein klenne Chirurgh. Wiber getruckt vnb gemehrt. Am Schlusse steht: "Getruckt zu Strasburg ben Christian Müller."

(Tübingen, Univ. Carlsruh, Grossh., München, Staatsbibl. London, brit. Mus.) 8°. Ohne Seitenzahl.

Das Buch enthält zuerst die Grabschrift des Paracelsus, dann eine epistola dedicatoria an Philipp, Graf zu Hanau von Michael Schütz, genannt Toxites, Theophrasti Paracelsi Discipulus, vom 25. Juli 1565. Das Holzbüchlein erschien von Toxites herausgegeben zuerst 1564 (vergl. Nr. 42). Es hat hier die Ueberschrift: "Holtbüchlein Theophrasti Paracelsi Medici, et Philosophi peritis. auß seinen Schriften zusammengelesen." Somit ist die Vermuthung Huser's (Chirurg. Schriften p. 327): "welches als ich acht nicht vom Authore also bisponiert worden, sondern villeicht von einem andern auß seinen Schriften colligiert," erwiesen. Dann enthält das Buch: "Chirurgia von hailung der wunden Theophrasti Paracelsi Tractatus, auß seiner aigen handschrifft." Es sindet sich dies wörtlich dei Huser (Chir. Schrift. p. 522), nur wird dei Toxites noch beigefügt: "Stichpstaster zu alten und newen schähen, auch wunden twessich gut, aus Theophrasti Paracelsi handschrifft." Dieses sinden wir dei Huser mit wenigen Adweichungen (Chir. Schrift. p. 673) ebenfalls. Von dem ersteren giebt Huser an (p. 522. Chir. Schrift.): "Auß Theophrasti enguer Handschrifft"; dei dem Stichpstaster giebt er an (Chir. Schr. p. 673): "Scripta sunt haec e libro Saltzburgensi, inter alia aliorum Recepta." Das kann also unserm Exemplar nicht entnommen sein.

- 46) Das Buch Paragranum Aureoli Theophrasti Paracelsi: Darinn bie vier Columnae, als ba ist, Philosophia, Astronomia, Alchimia, vnnd Virtus, auff welche Theophrasti Medicin sundirt ist, tractirt werden. Item, Bon Aberlassens, Schrepssens und Purgirens rechtem gebrauch. Alles new publicirt, Durch Doctorem Adamum von Bodenstein. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου. Franck. Bei Chri. Egen. Erben 1565. Am Schlusse steht: "Getruckt zu Francksurt am Meyn, ben Christian Egenolssis Erben."
  - 8º. (München, Univer .- und Staatsbibl.)

Das Buch ist gewidmet: "Dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnnb Herrn, Herrn Georg Friberichen, Marggrasen zu Brandenburg", datirt den letzten September 1564. (Vergl. Huser I p. 197 folg.)

- 47) Das Buch Paramirum Aureoli Theophrasti Paracelsi: Darinn tractirt wirdt von francheiten vund herkommen Corporis spermatis, vund auch Corporis misericordiae. Jtem, Bom Fundament vund weißheit der fünsten, der seelen und leibs francheiten. New in Truck versertiget, durch Doctorem Abamum von Bodenstein. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου. Cum Privilegio Imperiali nouo. Getruckt zu Franchfurt, ben Chri. Egenolfis Erben 1565.
  - 8°. Die Blätter numerirt. (München, Landes-Bibl. Berlin, kgl. Bibl. Würzburg, Univers.-Bibl.)

Es ist dies die 2. Ausgabe des Buchs Paramirum von 1562, wo wir es unter Nr. 28 besprochen haben, sammt der Widmung. Dagegen enthält es Blatt 85 b.: "Bom Fundasment und Beißheit beiber Seelen und Leibs francheiten. Theophrastus Paracelsus."

Es sind 3 Tractate: 1) Bom Fundament ber Kunften; 2) Bom grund ber Weißheit; 3) Bon bem grund ber Kunften und Weißheiten. Zum Schluss ein Register.

- 48) Drei Bücher Bon wunden und Schäben, sampt allen jren zusellen, vnnd berselben vollkommener Cur, Des Hochgelerten und weitberhümpten Aureoli Theophrasti Paracelsi von Hohenheim. Zum anders mal in Truck außgangen. Mit einer Borrebe an den Allerdurchleuchtigsten, Großmechtigsten, Bnüberwindtlichsten Fürsten und Herren, Herrn Maximilianum, erwehlten Kömischen Kenser 2c. Abami von Bodenstein, Philosophiae et Medicinae Doctoris. Frankfurt, bei Ehr. Egen. Erben.
  - 8º. (München, Landes-Bibl.)

Die erste Ausgabe erschien 1563. Wir haben dieselbe unter Nr. 33 besprochen.

- Bemerkung. a) Adelung (VII p. 343) führt unter unsrer Jahrzahl auf: "Opus Paramirum. Cöln. 4°."
  Ob dies nur eine Verwechslung mit unsrer Nr. 47 ist, lasse ich dahingestellt sein.
  - b) Haller (in der Bibl. chirurg. I p. 184 nennt: "Drey andere Bücher der Wundarzney: 1) von Wunden.
     2) Von offenen Schäden.
     3) Von Franzosen. Frankfurt 8°.4 Es wird dies wohl mit unserer Nr. 48 identisch sein.

#### 1566.

- 49) Libri Duo, Aureoli Theophrasti Paracelsi, utriusque medicinae Doct. praestantiss.
  - I. Theophrasti Paracelsi Defensiones septem.
  - II. De Tartaro, sive morbis Tartareis.

Argentorali In Foro Frumentario excudebat Christianus Mylius 1566.

8º. (München, Staats-Bibl. Utrecht, Univ. Paris, Bibl. de l'Inst. u. Bibl. impér.)

Das Buch besitzt eine Vorrede von Ad. v. Bodenstein an Julius, Comes in Salm und Neuburg. Sie enthält die Grabschrift und ist im gewöhnlichen apologetischen Stil verfasst.

- 50) Das Buch Meteorum bes Eblen und Hochgelerten Herrn Aureoli Theophrasti von Hohenheim, Paracelsi genant, beyder Artney Doctoris. Item: Liber quartus Paramiri de Matrice. Bor in Truck nie aufgangen. Edln ben Arnoldi Byrckmann's Erben.
  - 4°. (München, Staats- und Univ.-B. Mainz, Stadt-B. Darmstadt, Grossh. Stuttgart, öffentl. Bibl.)

Das Buch enthält denselben Holzschnitt des Par., den wir schon Nr. 44 besprochen haben. Auf der nächsten Seite das Epitaph; darunter das Wappen mit der Umschrift: "Pax vivis — requies — aeterna sepultis."

Das Buch Meteorum findet sich bei Huser etwas genauer (Schriften Th. II p. 69—96). Das 4. Buch aus Paramirum: "De matrice" lautet bei Huser I. 67 fast wörtlich ebenso. Huser gibt als seine Quelle an: "Ex manuscripto alterius".

Opus Chirurgicum Aureoli Theophrasti Paracelsi vollommne Wundarzney, darinn begriffen wirdt allerhand offener Scheben, Gewechs, Franzosen, Blatern, Beulen, Lehmi, kaltes und warmes Brands, Fisteln und Wolfs, wahrhaffter Ursprung, sampt aller Wunden, Sticken, von Metallen, Thiere und Geschöß beschehen 2c. gerechte und gründliche hehlunge. Darzu dann auch jetzunder neuwlich kommen ein außlegunge heimlicher Paracelsischer Wörter, mit sonderbarm sleiß, zu nut und wolfahrt gemeiner Teutscher Nation, in Truck geben durch Adamum von Bobenstein. (Folgt das gewöhnliche Bild des P., ohne Bart mit Kahlkops; die Rechte ruht auf dem Knauf des Schwertes, die Linke am Gefäss, in 12°, mit der Umschrift auf dem ovalen Rahmen: "Effigies Aureoli Theophrasti ab Hohenheim Aetatis Suae XLVII." Strassburg.

Fol. (Stuttgart, öffentl. Bibl. London, brit. Mus. Leyden, Univ.) Vergl. Nr. 38 und 148. Es ist dies die 2. vermehrte Ausgabe des Opus Chirurgicum von 1564. Das Buch enthält zuerst eine Widmung Ad. v. Bodenstein an Kaiser Maximilian II., worin er sagt, dass sein Werk von 1564 durch Nachlässigkeit des damit Betrauten nicht in die Hände des Kaisers gelangt sei; desshalb wolle er ihm auch diese, durch ein Onomasticon vermehrte Ausgabe widmen. Nach dieser Vorrede beginnt das Buch mit der Widmung des Par. an Ferdinand, wörtlich wie in der Huser'schen Gesammtausgabe (Chir. Bücher); dann folgt die Vorrede an Wolfgang Thalhauser und die Vorrede in den ersten Tractat. Hierauf: "Orbnung und Außtheilung bes gangen Buchs", ein Aktenstück, das bekanntlich in den Folioausgaben der Gesammtwerke von Huser fehlt. Das Folgende ist wörtlich wie in der Gesammtausgabe (p. 1).

II. Buch. Widmung an Ferdinand (Huser p. 58). Vorrede an den Leser (p. 58) und Vorrede der grossen Wundarzney (p. 59). Der Wortlaut des 2. Buches stimmt mit dem bei Huser überein.

III. Buch. Als drittes Buch der grossen Wundarznei bringt hier Bodenstein die 7 Bücher von den offenen Schäden (Huser, Chir. Bücher p. 374), die wörtlich mit der Gesammtausgabe übereinstimmen.

IV. Buch. Als solches finden wir hier: "Bon Frangösischen Blattern, Lähmen, Beulen, Löchern und Zittrachten", wörtlich wie bei Huser (Chir. Bücher p. 249).

## V. Buch. Dasselbe enthält hier:

- 1) Bon ber Impostur ber Arznen (Huser Chir. Schr. p. 150 wörtlich ebenso).
- 2) "Bon ben Artneyen aller Geschlechten ber Frantosischen Kunsten so bigber migbraucht seinb worben" (wörtlich wie bei Huser Chir. Schr. p. 163).
- 3) "Bon ben frankheiten, so burch bie Frankosen Arkt verberbt worden widder auff zu bringen" (bei Huser wörtlich Chir. Bücher p. 174); auch sind diese 3 Theile wie bei Huser als zusammengehörend aufgeführt.
- 4) "Acht Bucher von vrsprung vnb anfang ber Franhosen, mit sampt ber Recepten heilung." (Chir Schrift. Ges. Ausgabe Fol. p. 189—248.)

Zum Schlusse folgt das Onomasticon. Was die Verschiedenheit der Eintheilung der Bücher der grossen Wundarznei betrifft, so werfen hierauf die Bemerkungen Husers vor den einzelnen Büchern, in welchen er seine Eintheilungsweise rechtfertigt, das nöthige Licht.

- 52) Spittal Buch, burch ben hochgelehrten Herren, Theophrastum vonn Hohenheim, beiber Artzney Doctorem geordnet. Und jetzt, Gott zu lob und allen Menschen nut, rechtschaffen. Durch ben, rechter ordentslicher kunst, liebenden Herren, Adamen von Bobenstein, Philosophen unnd der Artzney Doctorn, zum andern mal mit Fleiß vbersehen unnd corrigieret, in truck geben. 'Arexov xal ansexov. Gedruckt zu Frankfurt am Mann, ben Beter Schmid.
  - 8°. (München, Staats-B. London, brit. Mus.) Die erste Ausgabe dieses Buches erschien 1562. Vergl. Nr. 29.
- 58) "Babenfart Büchlein. Deß Eblen Sprwirbigen Herren, Theophrasti Paracelsischreiben, von warmen Wasserbäbern. Sechs köstliche Tractat, Armen und Reichen nutslich und notwendig. Woher die selbige warm, und andere wasser kalt, unnd auß was vrsach sie solcher gewaltiger Krefften, das jhr vrsprung mit wachsender arth auß ber erben", etc. Wit sieß und müh, Doctor Abams von Bobenstein, zu einem guten neuwen jar publicirt. \*Arkzov xal ankzov. Gebruckt zu Francksurt am Mann, durch Peter Schmidt.
  - 8°. (London, brit. Mus. München, Staats- und Univ.-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. Paris, Bibl. de l'Instit.)

Das Buch enthält eine Widmung Ad. v. Bodenstein's vom 8. März 1562 an Melchior Dorss, Apotheker in Colmar. Am Ende ist noch ein Holzschnitt: "Berzeichnuß und anzeigung, wie die Bäber, darein zu Baben zugericht und bereit seind" etc.

(Vergleiche damit Nr. 30 vom Jahr 1562.)

Es ist also die zweite Ausgabe des unter Nr. 30 aufgeführten Werkes.

54) Theophrasti Paracelsi Lib, II. De Causa Et Origine Morborum. Das ist: Bon vrsachen vnb herkommen ber krancheiten. De Morbis Invisibilibus. Das ist: Bon ben vnsichtbaren krancheiten, Zeht newlich an tag kommen.

(Hierauf folgt das Wappen des Paracelsus.) Gebrudt zu Coln, burch bie Erben Arnoldi Byrdmanni. Auf der andern Seite des Titelblattes folgt der öfters erwähnte gute Holzschnitt des Par. in Oval mit der angeführten Ueber- und Unterschrift. (Vergl. Nr. 44.) Das Buch enthält die Widmung vom 15. März 1531. St. Gallen.

Die erste Auflage erschien 1565 (Vergl. Nr. 44).

4º. (München, Univ.- und Staats-Bibl.)

- Bemerkung: a) In Athenae Rauricae p. 172 wird angeführt: "Opus chirurgicum german interpret. Adamo a Bodenstein. Francof. fol." Die Bezeichnung des Druckortes mag wohl auf einem Irrthum beruhen, so dass dieses Werk identisch ist mit Nr. 51.
  - b) Adelung (VII p. 343) citirt: "Opus Paramirum. Cöln. 4 °." Dasselbe mag wohl identisch mit Nr. 50 und nur der Titel fehlerhaft angegeben sein.
  - c) Nach Adelung (VII p. 350 Nr. 29) erschien De vita longa in dem Compendium Philosophiae et Medicinae Paracelsi von Leo Suavius zu Paris in 8° in diesem Jahr. Mir ist nur die Ausgabe Basileae 1568 bekannt. Der Brief des Leo Suavius an Renatus Perotus Cenomanensis ist allerdings datirt: Lutetiae VII Idus Sext. Anno LXVI, was für das Erscheinen in diesem Jahre sprechen würde. M. vergl, das in meiner Anmerkung 50 Gesagte.
  - d) In Athenae Rauricae (p. 172) wird aufgeführt: "Defensiones septem. Argent, 404, was wohl ein Irrthum in Bezug auf das Format sein mag. Vergleiche Nr. 49.
  - e) Borellius (p. 169 erwähnt: "Chirurgia major, gallice cum notis Hassardi, Antverpiae. 8°." Die Angabe verdient Glauben, da das Werk von 1568 die Notiz hat: "Nouvellement traduicts en langue Françoise."

## 1567.

- 55) Medici Libelli Des hochersahrnesten Herrn Theophrasti Paracelsi, bender Arhency Doctoris, vorhin niemals in Truck außgangen. Physionomia morborum. De Therebinthina et utroque Helleboro. Liber secundus de Caduco Matricis. De Peste Commentarius. Fragmentum aliud de Peste. De ligno Guajaco. Explicatio aliquot Aphorismorum Hippocratis. Getruckt zu Cöln, ben Arnoldi Burckmans Erben. Anno 1567.
  - 4º. Am Ende steht: "Bu Coln trudts Gerhart Bierenbund in verlegung Arnelbt Birdmans

(Würzburg, Heidelberg, Utrecht, München, Univ.-Bibl. und Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh. Mainz, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält zuerst ein Gedicht: "Th. Paracelsus Pseudomedicis." Es beginnt: "Pestis eram vivis, moriens eram mors tua" etc. Hierauf folgt eine Vorrede von Bulthasar Floeter Saganus, Silesius an Georg Fugger, Freiherrn zu Kirchbergk und Weissenhorn.

Die einzelnen Tractate finden sich ebenso bei Huser z. B. die Auslegung der Aphorismen Schriften I p. 695; De Caduco I 608. Huser irrt sich somit in seiner Angabe: "Alles zuver nie in Truck außgangen". Der Vergleich der Huser'schen Ausgabe mit dieser ist höchst interessant. So heisst es z. B. bei Huser I 608: "Ich hab ein Libell lassen ausgehen", während der Cölner Text lautet: "Ich hab ein Bibel lassen ausgehen." Dies weist offenbar auf eine undeutliche Handschrift hin.

56) Astronomica et Astrologica, des Eblen, Sochgelährten, Wolerfarenen Herren, Doctor Aureoli Theophrasti von Hohenhaim, Paracelsi genandt etc. Opuscula aliquot, jest erst in Trud geben.

Optima sunt, Pietas, Modus etc. Cognosce te ipsum. Getrudt zu Coln, ben Arnoldi Byrd-

4°. (München, Univ.- und Staats-Bibl. Giessen, Heidelberg, Utrecht, Univ. Darmstadt, Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Das Buch enthält ebenfalls eine Vorrede von Balthasar Flöter; hierauf folgt ein Holzschnitt in 4°. In dem viereckigen Rahmen steht: "Laus Deo etc. Alterius non sit etc. Omne donum etc. Aureolus Philippus Theophrastus". Das Bild selbst ist das gewöhnliche der Cölner Ausgaben. Darunter steht: "Au. Ph. Th. Paracelsi, Nati An. 1493, Mortui An. 1451 Act. Suae 47. R. F. F." (Die Zahl 1451 ist offenbar nur ein Druckfehler, durch Versetzung von 4 und 5 entstanden). Sodann folgt: "In Theo. Paracelsi Icona Carmen" von Philalethes, das also anhebt: "Corpore talis erat Theophrastus, is alter Apollo" etc. Das Werk enthält folgende Tractate:

Ex Libro artis Praesagae. — Meteorologicae Impressiones. — Scientia Astronomica vel Minor Astronomia. Ex Philosophia super Esaiam Prophetam. — Prognostica de Gallis. — Eclipsis Solis explicatio. — Expositio Practicae quadriennalis, et aliquot Figurarum Liechtenbergii et Carthusiani Norici, de eodem tempore. — Prognosticon quinque articulorum. — Ad Astronomos: Ab Aquilone venit omne malum. Epistola ad suum Amicum. — Fragmenta Prognosticorum.

Alle diese Stücke sind deutsch. Den Brief p. 219 (lateinisch) bei Uebersendung des Opusculums instantis cometae fand ich sonst nirgends. Er beginnt: Quamvis nec mea liberalitas etc.

- 57) Deß hochersahrnesten Medici Aureoli Theophrasti Paracelsi schrenben, von den franchenten, so die vernunfft berauben, als da sein S. Bents Thanh, hinfallender siechtage, Melancholia und Businnigfeit etc. sampt ihre warhafften curen. Darzu auß gemeldts Authoris Büchern gethan sein etliche lustige und nutbare Proceß, Administrationes und würckungen deß Bitriols und Erdenhartzes, in rechter treuw publiciert durch Adamum von Bodenstein. 'Arkxov und ankxov. 1567.
  - 4º. Unpaginiert. (Utrecht, Bonn, Würzburg, München, Univ.- und Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh. Zürich, Stadt-Bibl. Paris, Bibl. Impér.)

Das Buch besitzt eine Vorrede von Bodenstein an Philips Georg Schencken zu Schweinssburgk, Dechant des Stifts zu Fulda.

Bei Huser (Schrift, I p. 486) findet es sich dem Sinne nach ebenso, nur weit ausführlicher.

- 58) Theophrafti Paracelsi von Hohenheim, benber Artney Doctor etc. Bon ber Bergsucht ober Bergfrandheiten bren Bucher, inn brenzehen Tractat verfast vnnb beschriben worben. Darinnen begruffen von vesprung vnb herkommen berselbigen krancheiten, sampt ihren warhafftigen Preservativa vnnb Curen. Allen Ert vnnb Bergleuten, Schmeltern, Probierern, Muntmaistern, Golbschmiben, vnnb Alchimisten, auch allen benen so inn Metallen vnb Mineralien arbayten, hoch nutlich, tröstlich vnnb notturfftig. Am Ende steht: "Getruckt zu Dilingen burch Sebalbum Mayer."
  - 4º. (Utrecht, Heidelberg, München, Univ.- und Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh., Mainz, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält eine Epistel von Samuel Architectus, datirt Augsburg den 23. Mai 1567, an Johann Jacob Erzbischof zu Salzburg. Hierin sagt er, er gebe dieses Werk nach Aufforderung seiner Freunde heraus: "Richt weiß ich, ob sie Bublicatores auß untrew Mook, Theophrastus Paracelsus.

renden der fent nan um teneden misen gelain inden, wend der indigelen Militariaket. Deur kinn ein Ameriken om ansen Tukupuli Therrinain all indigen jept ellide jur der bedannen inden nie nich ten vernigh dert, als man eine Ho in mader kromen, ir er nich indigen um in der 1600, gefahrter onne gemaan der tehgleicher vor kromen Embenen nie erlicht norden, weil de Sein gefannen in hollen der nur alle in Trad framen, wie in nicht in mente jurier biedeiten fel word ist werd feinen Warfier leben, want ein Such auf inden had erfleren ein.

- 39 Philosophuse Magnae sei Grien, hodigelibrier Beleiburen von neitherhomenn herrne, D. Arreill Theophraeil von hobenbure, Paracelel genum ein. Tracusius alliquot, jest ert in Irud geber vonn herrni engedine. Genruch in Elle der Armini Brachmunt Erben.
  - 4. Sontyur. 78. Gessen, Univ., Music. Stadt-Bibl. Minches, Univ.- und Stants-Bibl.)

Das Buch erzhält eine Vorreche von Bultimer Fonter Sopmen an Hermann Grafen zu Newerar und Möres in der apologieisch-üblichen Weise gegen die gewöhnlichen Verläumdungen gerichtet. Dann konntzt das Bildniss des Paracelsus, ein Holtschnitt in 4' Format, wie der Nr. 56 erwähnte. Auf dem Knauf des Schwertes sieht: "Anoch". Auch hier zur Linken des Kopfes das Wappen, darüber wie an einem Fenster ein Pfaße mit einem Rosenkranz, zur Rechten ein Tisch mit Büchern und Schreibrollen.

Es sind darin folgende deutsche Tractate enthalten: 1: De vera influentia rerum. 2) De inventione Artium. 3) De sensu et instrumentis. 4) De tempore laboris et requiei. 5) De bona et mala Fortuna. 6: De utraque fortuna. 7. De sanguine ultra Mortem. 8 De Obsessis a malis Spiritibus. 9) De somniis et Erynnibus in somno et annexis. 10) De animabus Hominum post mortem apparentibus. 11) De Lunaticis. 12) De generatione stultorum. 13) De Homunculis. 14) De Nymphis, Silvanis etc. 15) De Imaginatione. 16) De Maleficio et eorum operibus. 17) De Animalibus ex Sodomia natis.

Bei Huser finden sich diese Tractate (Schrift II p. 212 folg. u. vorher). Bald stimmen sie mit Huser überein, bald nicht. Huser selbst hat sie nur theilweise aus Theophrastus eigener Handschrift mitgetheilt, und bleibt für den, der Lust verspürt, ein Vergleich immerhin lohnend.

- Doctoris, etliche Tractaten zum ander mal in Trud aufgangen. Bom Podagra vnb seinen speciekus. Bom Schlag. Bon ber fallenden Sucht. Bon ber Taubsucht ober vnfinnigkeit. Bom Kalten webe. Bon der Colica. Bon dem Bauchreissen. Bon ber Wassersucht. Bom Schwinen ober Aribura. Bom Schwinen ober Schwindsucht, Hectica. Bon Farbsuchten. Bon Burmen. Bom. Stulkauff. Item newlich hinzu getruckt: Bon ben Podagrischen Krancheiten, vnd auch was je anhengig ein Fragmentum. Gedruckt zu Coln, durch die Erben Arnold Birchmanni. Anno 1567.
  - 4º. (Murburg, Univ. München, Staats-Bibl.)

Auf der Rückseite des Titelblattes der schon öfters erwähnte, diesen Birkmann'schen Ausgaben eigenthümliche Holzschnitt des Paracelsus.

Dann eine "Ermanung zum Leser". Ferner: "Deß Hochgelerten herren Doctoris Valentii Antrapassi Silerani Prologus" etc. Am Schlusse: Inhaltsverzeichniss und Epitaph, darunter das Wappen.

Die erste Ausgabe erschien 1564. Vergl. Nr. 41.

- 61) Tgasthuns boec Beschreven duer ben vermaerten, seer gheleerden ende expeerien Doctuer in der Medicine ende Chirurgien Theophrastus Paracelsus vom Hohenhenm, tot nut ende oirboor van alle ghebreckelische ende Crancke Menschen, ouergheset wten hochduntschen in onse nederlausche buntsche sprake Duer M. E. B. Gheprint Thantwerpen, opde Lombaerde Beste, inden Sayer, by de Webuwe Hans de Lent. Mit Privilegie Sub. J. de Perre. 1567.
  - 8º. (London, brit. Mus. Berlin, kgl. Bibl.)

Das Buch hat auf dem Titelblatt einen kleinen Holzschnitt, einen Sämann darstellend. Im runden Rahmen steht: "Spes Alit Agricolas".

Bemerkung. a) Marx (p. 19 Anm. 56) giebt an, das Compendium von Leo Suavius (vide unsre Nr. 62) sei zu Paris 1567 erschienen.

- b) Adelung (VII p. 347 Nr. 13) citirt: "Schreiben von tartarischen Krantheiten Basel 40." Wahrscheinlich blos eine ungenaue Titelangabe.
- c) Bei Haller (Bibl. chirurg. I p. 185), De Vigiliis (p. 373) und Adelung (VII p. 359 Nr. 66) wird erwähnt: La grande Chirurgie par Petr. Hazard. Anvers 8°.
- d) Adelung (VII p. 359 Nr. 66) citirt: "Artnenbuchlein bom Frangofen-Solg. Coin. 40."

## 1568.

- 62) Theophrasti Paracelsi Philosophiae Et Medicinae Utriusque Universae, Compendium, ex optimis quibusque ejus libris: Cum scholiis in libros IIII. ejusdem De Vita Longa, Plenos mysteriorum, parabolarum, aenigmatum. Auctore Leone Suavio I. G. P. Vita Paracelsi. Catalogus operum et librorum. Cum indice rerum in hoc opere singularium. Basileae MDLVIII.
  - 8º. Am Ende: "Basileae, per Petrum Pernam".

(Tübingen, München, Univ., Mainz, Stadt-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus. Würzburg, Univ. Paris, Bibl. Impér.)

Das Buch, von welchem wir schon in Anm. 50 und 51 und in der Bemerkung a) unter 1567 (vergl. auch Bemerk. c. unter 1566) gesprochen haben, enthält zuerst einen Widmungsbrief: "Leo Suavius Nobili Viro Renato Peroto Cenomanensi, S." datiert: "Lutetiae VIII. Idus Sext. Anno LXVI." p. 7: Praefatio Leonis Suavii De Autoris Vita Et Operiibus." p. 11: Der Brief des Erasmus Roterodamus an Theophrastus. p. 14 Das "Epitaphium D. Theophrasti Paracelsi, Quod Salisburgae in Nosocomio apud S. Sebastianum ad templi murum erectum spectatur lapidi insculptum." p. 15 die Praefatio des Valentius Antrapassus Sileranus. p. 19 beginnt das Compendium, p. 69 ein Gedicht in griechischen Dystichen auf Theophrastus Paracelsus und Leo Suavius von Petrus Morellus. p. 70 sind diese Dystichen in lateinische übersetzt von Gilius Pinautius. p. 71 "Valentinus De Retiis De Operibus Paracelsi ad Lectorem", ein sehr interessantes Aktenstück. p. 72 Catalog der Werke des Paracelsus, fast ganz werthlos wegen blosser Titelangabe. p. 74 Rechtfertigung des P. wegen der Vielschreiberei durch Anführung anderer Vielschreiber. p. 77 De Vita Longa Libri IIII, p. 147 Widmungsschreiben des Leo Suavius an "Jo. Capelle Parisiensi Archiatro Regio". Dasselbe ist datiert: Lutetiae Parisiorum. Kal. July Anno 1567. p. 155 Ein Verzeichniss neuer Werke des P., ebenfalls ohne genauere Angabe. p. 156 Vorrede des Leo Suavius zu seinen Scholien. p. 335 ein Schreiben J. Gohorry's (i. e. Leo Suavius)

an Ludoieus Sangelasius Lensacus, datiert Lutetiae Cal. Januar. An. MDLVII. Damit enden die Seitenzahlen, und es folgt nun der Index rerum et verborum; dann die Polemik Gerärd Dorn's gegen Leo Suavius unter dem Titel: "Veneni, quod Leo (nescio quis) Suavius in Theophrasticos evomere conatur, proprium in pectus ejus, per Gerardum Dorn Apologetica retorsio". Nach derselben: "Typograph. Leoni Suavio", worin er (offenbar Perna) in seinem Stolz als Verleger Adams von Bodenstein etc. gekränkt Suavius abkanzelt, weil dieser den Bodenstein'schen Ausgaben Leichtsinn und Fälschungen vorgeworfen. Dieses Schreiben ist datiert: Idibus Febr. Basileae anno MDLXVIII.

Es ist in der That ein merkwürdiger buchhändlerischer Einfall, ein ganzes Werk von circa 360 Seiten abzudrucken, um am Ende auf nicht 40 Seiten den Inhalt desselben und den Charakter des Verfassers so elend als möglich zu qualificieren.

Was vorausgegangene Pariser Ausgaben betrifft, so will ich an deren Existenz nicht zweifeln und wundere mich nur, dass ich noch kein Exemplar, deren es gewiss noch geben müsste, aufgefunden habe.

63) Libellus Theophrasti Paracelsi Utriusque Medicinae Doctoris, De Urinarum ac pulsuum iudiciis: tum de Physionomia quantum medico opus est. Accessit De Morborum Physionomia Fragmentum.

Auf dem Titelblatt ein kleiner Holzschnitt: Ein leichtgekleideter Mann mit dem Pfeil und Bogen. Im reichverzierten Rahmen steht: "Scopus Vitae Meae Christus." Darunter: "Argentinae Typis Samuelis Emmelii, Anno MDLVIII."

8º. (Tübingen, Würzburg, München, Univ.- und Landes-Bibl.)

Es enthält eine Widmung an Udalricus, Comes in Montfort, et Rottenfels etc. von Michael Toxites, datiert: "Argentorati. XVI. Cal. Decemb. Anno MDLXVII." Toxites sagt darin: "Libellum ab amico, ut in lucem darem accepi". "Exemplaribus usus sum quatuor".

Das Buch: "De urinarum ac pulsuum judiciis" lautet wörtlich ebenso, wie das in der nächsten Nummer 64) von uns aufgeführte. Es findet sich mit kleinen Differenzen bei Huser (Schriften I p. 731—744). Huser sagt vor der Praefatio: "Anno 1527. Basileae (cum ibidem publico stipendio maxima omnium admiratione profiteretur) discipulis suis privatim in diebus Canicularibus praelectus, Typisque et Annotationibus ab ipso Autore illustratus." Huser führt es unter der Rubrik auf: "Ex M. S. aliorum und Mice zuvor nie in Truct außgangen." Das Letztere ist ein offenbarer Irrthum. — Daran ist angehängt: "De Physionomia morborum", mit einer Vorrede von Toxites, worin er (Blatt 30 u. f.) sagt: Transtuli eum ex Germanico sermone, quo a Theophrasto scriptus est... Accessit difficultas, quae mihi multum negotii fecit, propter obscuritatem, quae partim a descriptoribus in hunc librum introducta est, qui sensum corruperunt, partim etiam quod quaedam omissa essent. Itaque neque ego quae imperfecta erant, sed quae pertinere ad rem videbantur, transtuli, Pauca quaedam verba sine detrimento tuo omisi."

"Theophrasti Paracelsi De Physionomia Morborum, Hoc est communi interpretatione morborum, inventione causarum, curae ac qualitatis rerum. Liber unus" finde ich in dieser Darstellung weder bei Huser noch in der Frankfurter oder Bitiskius'schen lat. Ausgabe, in welchen de urinis wohl enthalten ist. Da es auch zu dem in den Vorlesungen nachgeschriebenen Material gehört, so ist es leicht denkbar, dass es nur in die Hände von Toxites kam.

- 64) De urinarum ac pulsuum judiciis Theophrasti Paracelsi Heremitae, Utriusque Medicinae Doctoris celeberrimi Libellus, suis discipulis Basileae, cum ibidem publico stipendio maxima omnium admiratione Medicinam doceret anno 1527 in diebus Canicularibus privatim praelectus. Ejusdem Physionomia quantum Medico opus est. Coloniae apud haeredes Arnoldi Birckmanni.
  - 4°. (Würzburg, Tübingen, München, Univ.- und Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch besitzt den öfters erwähnten Birckmann'schen Holzschnitt des Par. in 4° mit der üblichen Umschrift. Inhalt wie in Nr. 63.

- 65) Aureoli Th. Paracelsi Heremitae Septem Libri De Gradibus, De Compositionibus, De Dosibus receptorum ac Naturalium; Cum scholiis quibusdam utilissimis, quibus 17. capita de anatomia in fine addita sunt praeclarissima. Singula per Adamum a Bodenstein revisa et Typographo commissa. ᾿Ατέχου καὶ ἀπέχου. Basileae apud Petr. Pernam.
  - 8°. (Marburg, Tübingen, München, Univ.- und Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Vorrede Adams v. Bodenstein, worin er gegen Leo Suavius polemisirt, der durch seine Darstellung der Paracelsischen Lehre in ganz verstümmelter und veränderter Gestalt derselben nur Feinde erwecke. (Vergl. das unter Nr. 62 Bemerkte.) Es ist die 2. Ausgabe des unter Nr. 26 aufgeführten Werkes vom Jahre 1562 und enthält ebenfalls den Widmungsbrief an A. H. Riedesel. Die Scholia p. 112 sind bei Huser (Schrift. I 989) klarer und ausführlicher. Nach denselben folgt eine Widmung Bodensteins an Beckli a Becklissovu und p. 151: "de duplici anatomia."

- 66) Pyrophilia vexationumque liber D. Phil. Theophrasti Paracelsi. Cui tres adhuc ejusdem authoris tractatus accesserunt, Primo tractatus metallorum septem. Secundo rerum naturalium tria fore principia, per demonstrationem artis igneae docetur. Tertio contracturarum origines et curae. Quarto morborum capitalium quatuor Epilepsiae, Podagrae Paralysis et Hydropisis curae. Per Doctorem Adamum a Bodenstein ex authoris archetypo Germanico promulgati. Postmodum per Gerardum Dorn quanto fidelius debuit, ac ratio materiae patitur in Latinum sermonem versi. Basil, per Petrum Pernam.
  - 8°. (Tübingen, München, Univ.-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Dorn. Pyrophilia selbst geht nur ebenso weit, als die Gesammtausgabe von 1575 und die lateinische Ausgabe von 1605 (Th. VI p. 280).

- p. 35 "De tribus Substantiis primisque Principiis" (lat. Ausgabe von 1575 Th. I Nr. 3; ebenso finden sich daselbst die übrigen Tractate.)
- 67) Aureoli Theophrasti Paracelsi Praeparationum, Libri duo. Opus nuper publicatum per Doctorem Adamum a Bodenstein. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου.
  - 8°. Ohne Angabe des Druckorts und Jahrs. (München, Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus.)

Es enthält eine Widmung Bodensteins an Dr. Thomas Sunner, datirt Basil 1568, wess-halb wir es hier einreihen.

- 68) De Klenne Chirurgie en de Tgasthuys Boed van den seer Bermaerden ende verwaren Aureolus Theophrastus Paracelsus van Hohenheym, Doctuer inder Medicine nv eerst wien Hoodbuntschen in ons Nederlantsche Duntsche sprake uoergheset, duer M. Gueraert H. (Hierauf folgt der Holzschnitt mit dem Sämann.) Thantwerpen By Weduwe Hans de Laet, in den Sayer. Met privilegie.
  - 8°. Ohne Seitenzahl. (Berlin, kgl. Bibl. London, brit. Mus.)

Es enthält eine Widmungsrede vom Uebersetzer an Bruninck van Wingaerden, kgl. spanischer Rath, und Beoesterschelt, Rentmeister-General von Seeland, datirt 15. Okt. 1567. Es ist die 2. Ausgabe des unter Nr. 61 aufgeführten Werkes.

- 69) La Grande, Vraye. Et parfaicte Chirurgie, Du Tres doct et tres çavant Prince de Philosophie et de Medicine Philippe Aureole Theophraste Paracelse, comprinse en deux livres. Nouvellement traduicts en langue Françoise, par M. Pierre Hassard d'Armetieres, Medicin et Chirurgien. En Anvers Par Guillaume Silvius.
  - 8°. (Paris, Bibl. St. Généviève.)

Auf der Kehrseite des Titelblatts ein schlechter Holzschnitt in Oval mit der Unterschrift: "Nec Cito, Nec Temere," und auf den Seiten: "Aetatis Suae XLVIII — Petrus Hassardus." Die Epistola dedicatoria ist vom Mai 1566. Es mag dies bereits die dritte Ausgabe sein, da wir es 1566 und 1567 (vergl. die Bemerkungen zu den betreffenden Jahren) erwähnt finden.

- Bemerkungen. a) Marx sagt (p. 12 Anm. 25): "Der erste, welcher einige Schriften zusammen herausgab (1568—73), war Gerhard Dorn. Er übersetzte sie auch in das Lateinische. Ich besitze diese seltene Ausgabe selbst; sie ist ohne Jahrszahl." Es reizt unwillkürlich die Lachmuskeln, wenn man hört, dass Jemand von einer Quasi-Gesammtausgabe aus einer bestimmten Zeit spricht, die keine Jahrzahl hat. Wir beneiden auch Marx nicht darum, schon desshalb nicht, weil seine Behauptung nach unserer Ansicht ein origineller Unsinn ist, den Wolf zwar wörtlich (p. 94 Anm.) und Haeser in klassischer Ueberarbeitung nachdruckt: "Gesammt-Ausgaben. Zuerst gab Gerh. Dorn um das Jahr 1570 einige Schriften des P. lateinisch und deutsch heraus. S. l. et a. Selten." ...) Von solchen kritischen Leistungen, wie sie Haeser produciert, fühlt man sich einfach angeödet. Was Marx betrifft, der auch hier wieder das Unglück hat, von Haeser reproduciert zu werden, so fasste er offenbar die von Dorn ohne Jahrzahl und Ortsangabe erschienenen Einselwerke en bloc und hielt sie aus Freude an seinem "Privatexemplar" für selten. Nein, wenn es sich in der That um Jemand handeln würde, "welcher zuerst einige Schriften zusammen herausgab", so wäre dies, wie dies hoffentlich mein Verzeichniss klar ausweist, unstreitig Bodenstein, vor welchem kein Jahr und kein Verleger mit seinem 'Aviyou zai ἀπίγου mehr recht sicher war.
  - b) In deutscher Sprache soll erschienen sein: "Explicatio aliquot Aphorismorum Hippocratis: item tres utiles tractatus de occulta vi et operatione Corallorum, Hyperici et Persicariae. Augustae 1568 (Conrad Gesner, Bibl. univ. von 1574). Spachius sagt (p. 35), es sei von Matth. Franck in 8° edirt.
  - c) Ebenso soll nach Gesner (a. a. O.) deutsch erschienen sein: "De praeparatione Ellebori, item de perforata. Liber editus a Bodensteinio." (Athenae Rauricae p. 172.)
  - d) Adelung (VII p. 347 Nr. 12) erwähnt: "Schreiben von tartarischen Krankheiten. Strasburg 8°." In Athen. Rauric. (p. 172) wird dies Buch lateinisch aufgeführt, ohne Angabe, ob es auch so er schienen sei.

<sup>10)</sup> Haeser II p. 86.

- e) De vita longa herausgegeben zu Basel 8° von Ad. v. Bodenstein erwähnt Adelung (VII p. 350 Nr. 29). An derselben Stelle sagt Adelung, die Bücher de vita longa von Leo Suavius seien in diesem Jahre in *Frankfurt* erschienen. Dies ist ein offenbarer Irrthum, falls nicht das Werk in demselben Jahre an 2 verschiedenen Orten erschienen sein sollte. Vergl. Nr. 62.
- f) Adelung citirt: "Schreiben Präparationum. Basel 8°." (VII p. 351 Nr. 30.) Wahrscheinlich ist dies nicht identisch mit unserer Nummer 67. Vergl. Nr. 110.

## 1569.

- 70) Außlegung ber Figuren, so zu Nurnberg gefunden seind worden, geführt in grundt ber Magischen Weißsagung, burch Doctorem Theophrastum von Hohenheim. Getruckt im Jahr 1569.
  - 8°. Ohne Angabe des Druckortes. (Ulm, Stadt-Bibl. München, Staats-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Werk stimmt im Allgemeinen mit dem Huser'schen Text (Schrift. II 574) überein. Da Huser angibt, er habe seinen Text ex Autographo Paracelsi, so können wir hier wieder durch Vergleichung darauf schliessen, dass die Handschrift des Paracelsus wohl recht unleserlich und die Abschreiber zum Theil recht leichtfertig gewesen sein müssen. So heisst es z. B. in der Vorrede Theophrasti bei Huser: "End nach End dieser Dingen, wirt ein Bapst der Boßheit, unnd ein Haereticus, deß Bapste Prosos, nit mehr ersunden werden" (p. 575). Hier dagegen lesen wir: "Und nahend dieser Dingen, wird sein Bapst der boßheit unnd kein hereticus des Bapst prosossion nicht mehr ersunden werden." Diese Verschiedenheit tritt uns überall entgegen. Für uns muss allerdings Huser so lange als Autorität gelten, die entweder das Autograph oder ein gedrucktes Exemplar von 1536 aufgefunden wird. — Die Holzschnitte sind denen bei Huser ziemlich gleich.

- 71) De Praeparationibus P. Theophrasti Paracelsi, Ab Hohenhaim Germani, Philosophi ac Medici, omnium judicio absolutissimi: Libri duo. Cura et industria, summaque fide et integritate, qua fieri potuit, ab Adamo Schroetero, Silesio, Philosopho et Poeta Laureato, et cet. in lucem editi. Cracoviae Ex officina Typographica Mathiae Wirzbietae, Anno Domini 1569.
  - 4°, unpaginiert. (München, Staats-Bibl.)

Es enthält ein Widmungsgedicht an Petrus Gutteterus, Senator Cracouiensis, von Achatius Gutteter; sodann eine Vorrede von Adam Schröter an denselben in blühendem Latein.

- 72) Aureoli Theophrasti Paracelsi De Praesagiis, Vaticiniis et Divinationibus Astronomica Item et Astrologica Fragmenta lectu jucunda et utilia. Basileae Apud Petrum Pernam.
  - 8°. München, Staats-, Giessen, Univ.-, Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus., Paris, Bibl. Impér.)

Es enthält eine Epist. dedicat. an "Carolo Marchiani Badensi Et Hachbergensi, Land-gravio in Susenberg" etc. von Gerard Dorn.

73) Archidoxae Philippi Theophrasti Paracelsi Magni: Germani Philosophi et Medici Sollertissimi, ac Mysteriorum naturae scrutatoris et Artificis absolutissimi Libri X. Nunc primum studio et diligentia Adami Schroeteri, Philosophi et Poëtae Laureati etc. e Germanico in Latinum trans-

lati et editi. Marginalibus annotationibus et Indice copiosissimo, per Joannem Gregorium Macrum, Philosophum et Medicum, adiect... Cracoviae ex officina Typographica Mathiae Wirzbietae Typographi.... (Die punktirten Stellen sind im Darmstädter Exemplar weggerissen.)

4º. Darmstadt, Grossh., München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede an den Leser von Joannes Gregorius Macer; dann eine Epist. dedicat. an "Alberto Alasko, Palatino Siradiensi, Libero Baroni in Rytwiany etc. von Ad. Schroeter, datiert: "Cracoviae die Philippi et Jacobi Anno 1569." Hierauf folgt noch eine Vorrede an den Leser, und endlich: "Rupertus Finck, Medicus Regius: Adamo Schroetero Silesio S. P.", unterzeichnet: "Lublino XVI Calen: Junii 1569."

- Bemerkung. a) Haller (Bibl. pract. p. 11) und Adelung (VII p. 351 Nr. 30) geben an: "De Praeparationibus Mineralium libri II curante Adamo a Bodenstein. Basil. 8 °." Dies wird wohl ein Irrthum in Bezug auf Herausgeber, Ort des Erscheinens und Formats sein. Vergl. unsere Nummer 71.
  - b) Conrad Gesner (Bibl. univ. von 1574) citirt: "Philosophiae magnae collectanea quaedam per Gerardum Dorn latine reddita. Basileae apud Petrum Pernam." Borellius dagegen giebt an: "Coloniae in 8°." Wer hat nun Recht? Beide, Einer oder Keiner?
  - c) Nach Conrad Gesner (a. a. O.) ist auch erschienen: Chirurgia vulnerum, cum recentium, tum veterum occultorum et manifestorum vulnerum: Cui libri duo, prior de Contracturis, de Apostematibus, Syronibus et Nodis alter, accessere per Gerardum Dorn latine redditi. Basil. apud Petrum Pernam."

    Athenae Rauricae (p. 172) und Borellius (p. 169) geben an: "Coloniae im 8°." Wir begegnen b) und c) noch im Verzeichniss der ohne Jahrzahl erschienenen Werke, und so scheint mir das Wahrscheinlichste, dass dieselben wohl wirklich 1568 ohne Jahrzahl edirt wurden, und zwar zu Basel.

#### 1570.

- 74) Archidoxorum Aureoli Ph. Theophrasti Paracelsi De Secretis Naturae mysteriis libri decem. His accesserunt libri De Tinctura Physicorum. De Praeparationibus. De Vexationibus Alchimistarum. De Cementis metallorum, et de Gradationibus eorundem. Singula per Gerardum Dorn e Germanico sermone Lutinitati nuperrime donata. Basileae per Petrum Pernam.
  - 8°. (Würzburg, Giessen, Utrecht, Univ.-Bibl. Darmstadt, Grossh. Bibl.)

Die 10 Bücher Archidoxorum nach Dorn sind: 1) De Mysteriis microcosmi. 2) De renovatione et restauratione. 3) De separationibus Elementorum. 4) De quintarum essentiarum extractionibus. 5) De arcanis. 6) De magisteriorum extractionibus. 7) De specificis. 8) De Elixiribus. 9) De remediis extrinsecis. 10) De vita longa.

Bei Huser (Schrift I. p. 786-838) in anderer Reihenfolge.

Das Werk enthält eine Epist. dedicat. an Petrus de Grantrye, Dominus de Besne etc. von Gerard Dorn.

- 75) Aureoli Philippi Theophrasti Paracelsi Philosophorum atque Medicorum excellentissimi, De summis Naturae Mysteriis Libri tres, lectu perquam utiles atque jucundi. Per Gerardum Dorn e Germanico Latine redditi. Basileae Per Petrum Pernam.
  - 8º. (München, Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh., Utrecht, Univ.-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Ep. dedic. von Dorn an Fridericus, Palatinus comes. Vor dem ersten Buch: "de Spiritibus Planetarum", findet sich ein Holzschnitt des P. in 8°. In dem ovalen Rahmen die Umschrift: "Effigies Au. Ph. Theophrasti Paracelsi Aeta. Suae. 47." Darunter: Alterius etc. Das Bild wie gewöhnlich, Kahlkopf ohne Bart, die Linke auf dem Knauf des Schwertes. — Das 2. Buch enthält: De occulta Philosophia; das 3. B.: De Medicina coelesti, sive de signis Zodiaci et Mysteriis eorum. Am Schlusse findet sich derselbe Holzschnitt nochmals.

- 76) Liber Paramirum Clarissimi Doctissimique Viri Areoli Theophrasti Paracelsi, In quo universalis, Theorica Physices et Chirurgiae origines, et causae morborum traduntur, medicis omnibus utilissimus et necessarius. Accesserunt huic et hi qui sequuntur libri. De modo Pharmacandi. De Xeodochio. De Thermis. A quodam docto, et Theophrasticae medicinae studioso nunc primum e Germanico in Latinum sermonem conversi. Basileae. Per Petrum Pernam 1570.
  - 8°. (München, Utrecht, Univ., Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus., Paris, Bibl. Impér.)
- 7.7) Medicorum et Philosophorum summi, Aureoli Theophrasti Paracelsi Eremitae De Tartaro libri septem perquam utiles. Opera et industria nobilis viri Adami a Bodenstein, in lucem propter commune commodum microcosmi primo editi, nunc vero auctiores et castigatiores denuo excusi. Basil. ap. Petr. Pernam.
  - 8°. (Stuttgart, öffentl., München, Staats- und Univ.-, Carlsruh, Grossh. Bibl. Paris, Bibl. Impér.)

Es ist dies die 2. Ausgabe des 1563 zuerst erschienenen Werkes (vide Nr. 36), falls man nicht das unter Nr. 49 aufgeführte von 1566 als solches schon zu betrachten geneigt ist. Es enthält wie die erste Ausgabe das Widmungsschreiben Bodensteins an "Cosmo Medici, duci Florentinorum". Hierauf folgt das gewöhnliche Bildniss des P. mit den üblichen Um- und Unterschriften.

Es besitzt den Widmungsbrief des Par. an Johann von Brandt (Huser I p. 282) in gleicher Uebersetzung wie in dem 1573 edirten Buche, ebenso das Folgende.

- 78) Expositio vera harum imaginum olim Nurembergae repertarum ex fundatissimo verae Magiae Vaticinio deducta per D. Doctorem Theophrastum Paracelsum.
  - 8°. Ohne Angabe des Druckorts. (Stuttgart, öff., Carlsruh, Grossh., London, brit. Mus.-Bibl.)

Es ist dies eine ziemlich gute Uebersetzung dessen, was wir bei Huser (Schrift II p. 574 folg.) finden, ohne Angabe des Uebersetzers und Herausgebers. Am Schlusse ist eine gräuliche Figur, die ich (wer will mich daran hindern?) für die gelungene Photographie des Verlegers halte: Ein Weib mit Federn und Flügeln, nur das Haupt, die Brüste und Beine sind unbefiedert. An den Pferdehufen sind ebenfalls Flügel und, recht luxuriös, auf dem Unterleib 2 Augen!

- 79, Gtliche Tractatus Des Hocherfarnen unnb berümbteften Philippi Theophrafti Paracelfi, ber waren Philosophi und Arhnen Dectoris. I. Bon Ratürlichen Dingen. II. Beschreibung etlicher freutter. III. Bon Metallen. IV. Bon Mineralen. V. Bon Gblen Gesteinen. Getruckt zu Strafburg am Kornmarckt, ben Christian Muller's Erben. 31) Anno 1570.
  - 8°. (Utrecht, München, Univ.- und Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. London, brit. Mus.)

    Das Buch enthält eine Widmung von Toxites an Ferdinand, Erzherzog zu Oesterreich.

    Vergl. Nr. 139.
- 80) Archidoxa Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast, bes hochersahrnen vnnb berühmtesten Philosophi, vnb bender Arnnej Doltoris, Bon henmlichkenten ber Natur Zehen Bücher. Item I. De tinctura Physicorum. II. De occulta Philosophia. Getruckt zu Strafburg durch Theodossum Ribel.
  - 8°. (Tühingen, München, Univ.- und Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Das Buch hat keine Jahreszahl; dagegen ist die Vorrede unterzeichnet: "Seben zu Straßburg ben 28 Januarij 1570 Michael Toxites." Die 10 Bücher der Archidoxa sind: 1) De mysteriis microcosmi. Es lautet wörtlich ebenso wie bei Huser (Schriften I p. 787. Man sehe über die Eintheilung und Stellung der einzelnen Bücher die wichtige Anmerkung Husers I p. 786.) Michael Toxites sagt in der Vorrede: "In Archidoxis hab ich zwen Titel funben, fo Theophraftus felbft gemacht, 3m ennen hat er 9 Bucher gefett, im anbern 10. Und im erften Buch zeigt er felbe an, wie bas er bife Archidoxa in 10 Thenl thenlen woll, zu einem memorial für fein alter. Ruh finden fich aber nit mehr benn 8. berhalben etlich achten, bag bas Buch De Renovatione und Restauratione sej das ander, De separatione Elementorum das tritt, dieweil er in libro I schreibe de Mysteriis Microcosmi, so soll bas de Renovatione alsbalb barauff volgen. Dagegen halten's andre pro libro nono. Im fei wie im wolle, so hab ich's fur bas neund Buch gefetst. Und wiewol Theophrastus sagt, er woll bas 10. Buch ungeschriben lassen, So schreibt er boch am felben orth, bas ben feinen gnug verstanden werd. Rachdem er bann in libro de vita longa ben usum angengt, wie man bas lang leben foll erhalten, fo acht ich's mit anbern für bas 10. Buch, welches ben Ibioten wol verborgen bleiben wirb, bieweil er will, baß es ihnen nicht offenbar fenn fou."

2. Buch: De separationibus Elementorum (Huser I. p. 790). 3. Buch: De quinta essentia (Huser I 706). 4. Buch: De Arcanis (Huser I 803). 5. Buch: De Mysteriis (Huser I 808). 6. Buch: De Specificis (Huser I 813). 7. Buch: De Elixiris (Huser I 818). 8. Buch: De Specificis. (In dem Inhaltsverznichniss steht: De mysteriis externis.) Es ist identisch mit dem 9. Buch bei Huser (I 822): De Extrinsecis. 9. Buch: De Renovatione et Restauratione. Dieses wird bei Huser als nicht zu den Archidoxis gehörend betrachtet. Huser rechnet das 2. Buch als fehlend und bekommt dadurch das zweite als drittes u. s. f. Mit dem 9. Buch schliesst er dann ab.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Spachius p. 34 citirt dieses Buch mit dem Zusatz: "apud Christianum Myllum." Dies dürfte ein Irrthum sein. 1570 ist Christian Müller bereits todt und 1575 conf. Nr. 112 begegnen wir Christian Mylius, der wohl keine lateinische Wiederauferstehung des todten Christian Müller sein soll. Allerdings finden wir auch im gleichen Jahr wieder einen Christian Müller; aber hoffentlich ist derselbe nur ein Sohn des alten seligen Müller.

10, Buch; De vita longa (Huser I 830). Die bei Huser p. 835 eingeschobene Schedula bringt Toxites als Appendix und liest bei der autographirten unleserlichen Stelle: "Darinn terra sancta reserviert." Am Schlusse steht bei Toxites: Archidoxorum ex Theophrastiae parte prima Paracelsi magni, Germani, Suevi, Eremitae, Philosophi praestantissimi. Hierauf folgt der öfters erwähnte: Valentinus de Retiis ad Lectorem. Sodann: Philippi Theophrasti Bombast ab Hohenheim, Philosophi, Monarchae, Spagyrici, Principis, Astronomi maximi, medici Paradoxi, Arcanorum mechanicorum Trismegisti Liber. De Tinctura Physicorum contra sophistas post diluvium in saeculo Domini nostri Jesu Christi Filii Dei. Wir finden dies bei Huser I 921. Ganz wortgetreu stimmen sie nicht überein, die Differenzen sind jedoch nicht bedeutend. Endlich kommt: Liber de occulta Philosophia Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast. Des weitberumbieften Philosophi und benber Arhnen Doctoris. Es enthält 11 Theile, in der gleichen Reihenfolge, wenn auch nicht ganz gleichlautend, wie wir sie bei Huser II p. 285-300 finden. Die Differenz ist offenbar auf Benützung eines anderen Manuscripts zu setzen. Huser benützte ein M. S. des Jo. Montanus.

- 81) Trei Tractat Philippi Theophrasti Paracelsi Bombaft, bes hochberühmtesten Philosophi, und beuber Urhnen Doctorn. Der Erft, Bon öffnung ber haut, und ihrer naturlichen verletung, fampt ber beplung. Der Anber, Bon beplung ber Bunben. Der Tritt, Bon Schlangen, Spinnen, Rrotten, Rrepfen, Muttermehler etc. bub ihrer tugenb. Getrudt ju Strafburg, burch Theobofium Ribel.
  - 8°. unpaginirt. (Tübingen, Univ. München, Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung von Michael Toxites an Lazarus von Schwend; sodann die Grabschrift. 1) "Bon Deffnung ber haut" findet sich ziemlich wörtlich bei Huser (Chirurg, Schriften p. 402). 2) "Bon henlung ber Bunden", bei Huser Chir. Schr. p. 522 und ganz so wie in dem unter Nr. 45 aufgeführten Werke, denn auch hier wie dort finden sich die Stichpflaster. 3) "Bon ursprung ber Rünsten" findet sich wörtlich bei Huser I p. 1088.

- 82) D. Theophrasti Paracelsi von Schenhaim Archidoxa ex Theophrastia. Sampt ben Buchern Praeparationum, de Tinctura Physicorum, de Renovatione et Restauratione vitae, und de vita longa, alle teutich, barin alle Gehaimnuß ber Natur eröffnet, und aller artnen Spagprifche berantung gelehrt werben, begigleichen nie gesehen worben: Jegunber jum erstenmal inn Drud geben. Bon D. Johanne Alberto Wimpineo, Medico et Philosopho. Gebrudt zu Munchen ben Abam Berg.
  - 4°. (Stuttgart, öffentl., München, Univ.-Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Joannes Albertus Wimpinaeus an Albrecht, Pfalzgrafen bei Rhein; sodann ein Bild des Par. in 12° Format in rundem Rahmen mit der Umschrift: "D. Theophrastus Paracelsus Philosophus Medicus Mathemat: Chimista. Cabalista. Naturae Industrius Indagator." 92). Es ist eines der gewöhnlichen Bilder. Ueber dem Knauf des Schwertes steht: "virescit". Darunter der Wahlspruch: Alterius etc. Auf der nächsten Seite stellt sich Albertus Wimpinaeus dem Leser selbst im Bilde vor. In der Vorrede an den Leser erklärt Wimp., er habe die folgenden Bücher aus der Handschrift

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Genau dieselbe Aufschrift hat das Oelgemälde in der Morizkapelle zu Nürnberg Nr. 14 von einem unbekannten Maler herrührend und aller Wahrscheinlichkeit nach ein Originalgemälde.

des P. abgeschrieben. Bei Huser findet sich Archidoxa ex Theophrastia I p. 787 folg. Beide stimmen nicht wörtlich überein, und oft sind die Lesarten des Wimpinaeus klarer als die Huserschen, was für Huser spricht. Im Inhaltsverzeichniss der ersten Huser'schen Ausgabe von 1590 B. VI wird gesagt, dass "Alles zum fleißigsten Corrigiert aus Theophrasti engnen Huser hause jandichriften." In der Vorrede an den Leser, die in allen Ausgaben enthalten ist, sagt Huser (I p. 787): "so solle ber Leser wissen, das biese Archidoxes gant, und ohne Mangel seinb: Belche von wort zu wort, sampt jhren Liteln, wie sie im Autographo gesunden, in Truck gegeben." De tinetura Physicorum findet sich in der Gesammtausgabe Husers I p. 921. Die Differenzen, denen wir häusig begegnen, scheinen vielfach durch die bekannte undeutliche Schrift des Autographs hervorgerusen. Auch bei dem Buche: De Renovatione et Restauratione hat dies, mit dem Huser'schen Text verglichen (I p. 824 f.), noch in höherem Grade Geltung, so dass es von grosser Wichtigkeit für denjenigen wäre, der sich mit einer eingehenden Textkritik befassen möchte. Dasselbe gilt auch für: De vita longa (bei Huser I p. 830.)

- Philippi Theophrasti Paracelsi von Hohenhaum, etliche Tractetlein zur Archidoxa gehörig.

  1) Bon dem Magneten, vnnd seiner wunderbarlichen tugend, in allersen francheiten sehr nützlich zu gebrauchen. 2) De occulta Philosophia, darinnen tractirt wird De Consecrationibus. De Conjurationibus. De Caracteribus. Bon allersen erscheinungen im schlaff. Bon den jerdischen Geistern oder Schrötlein. Bon der Imagination. Bon den verborgnen Schähen. Wie der Mensch vom Teuffel beseisen wird. Wie man den bösen Geist von den besessen seuten austreiben soll. Bon dem Angewitter.

  3) Die recht Weiß zu Abministriren die Medicin, von Theophrasti eigner hand gezogen.

  4) Bon vilersen gifftigen Thiere, wie man ihnen das gisst nemen, und tödten soll. Gedruckt zu München, ben Abam Berg.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (München, Univ.-Bibl. London, brit. Mus.)

Auf der Kehrseite des Titelblattes derselbe Holzschnitt wie bei Nr. 82. — Wichtig davon ist hauptsächlich nur Abschnitt 3), welches einem Manuscripte des P. entlehnt sein will.

- 84) Archidoxorum Theophrastiae Pars Prima Libri Novem, De Misteriis Naturae. Des Hochserfahrnesten und Hochgelerten Herren Theophrasti Paracelsi. Item I De Renovatione et Restauratione. II De vita longa. Jeht auß des authors Handschrifft an sehr viel örtern correcter dann bevor, unnd wie ers selbst ordiniert, newlich in truck geben. Auch newlich hinzu getruckt und an tag geben. De Mineralibus. Ein Tractat. Item De Sale. Zwey Tractat. De Vitriolo. De Arsenico. De Sulphure. Getruckt zu Cölln bey Arnoldi Birchmanns Erben. Im Jahr 1570.
  - 4°. (Carlsruh, Grossh, Bibl.)

In der Vorrede an den Leser stellt sich das Buch als "aus des authors Handschrift" entnommen nochmals vor. Offenbar ist es dem Titel nach eine zweite verbesserte Ausgabe. Wann die erste erschien, ist mir unbekannt. Weiter enthält das Buch ein lateinisches Gedicht: Theophrastus Paracelsus Veritatis Amatori. Es beginnt: Ille ego etc., dann folgt der den Birkmann'schen Ausgaben eigenthümliche Holzschnitt des P. mit der verdruckten Jahreszahl seines Todes. Auf der Rückseite das Epitaph und darunter das Wappen. Am Schlusse: In Theophrasti Paracelsi Icona Carmen. Es beginnt: Corpore talis erat etc.

85) Archidoxa D. Philippi Theophrasti Paracelsi von Hohenhaim, zwölff Bücher, barin alle gehaimnuß ber natur eröffnet, wie die zu anfang des ersten Buchs nach ordnung verzeichnet. Auch noch vier andere Büchlein so darzugethan worden, und hiebei neben ordentlich Intituliert. Bon D. Johanne Alberto Wimpinaeo Medico et Philosopho. (Hierauf folgt derselbe Holzschnitt wie bei Nr. 82.) Gebruckt zu München, bei Abam Berg Anno MDLXX.

In Kleinfolio, ohne Seitenzahl. (München, Univ.-Bibl.)

Dieses Buch ist die im gleichen Jahre erschienene zweite Ausgabe von Nr. 82. Widmung, Holzschnitte und Einleitung sind gleich. Es enthält wie in der ersten Ausgabe die Bücher in Huser'scher Ordnung bis zu: De Externis (= De Extrinsecis bei Huser). "Mun folgt ber anber theil In wölchem vier Bücher begriffen, wie folgt: Liber primus: De Antimonio. Lib. II. De Tinctura Physicorum. Lib. III. De renovatione et restauratione vitae. Lib. IV. De longa vita. Im Grunde genommen ist also nur die Fassung in ihrer Form eine andere geworden. Was wir von Nr. 82 sagten, gilt auch hier.

86) T. Paracelse, De la Peste, Et De Ses Causes Et Accidents, comprins en cincq livres, nouvellement traduits en François par M. Pierre Hassard d'Armentieres Medicin. En la fin est encore adiousté un fragment de la peste du mesme aucteur, avec annotations marginales pour plus ample intelligence diceluy. Nec Cito, Nec Temere. Melior est fructus meus auro et lapide pretioso, genimina mea argento electo. Proverb.

(Hierauf folgt ein kleiner Holzschnitt: Eine Hand, welche einen Kreis beschreibt. Im ovalen Rahmen steht die Umschrift: Labore Et Constantia.) A Anvers De l'Imprimerie de Christofle Plantin.

8°. (London, brit. Mus. Paris, Bibl. St. Généviève.)

Es enthält eine Widmung an Antoine de Withem, Seigneur D' Isque Arquennes etc. von P. Hassard. — Nach dem Titel zu schliessen ist dieses eine zweite Ausgabe. Die erste ist mir nicht bekannt.

87) Archidoxorum Des hochgelerten vnb weit berümptesten Herren D. Theophrasti Paracelsi X Bucher, so wir die Borred de Mysterio Microcosmi, für das erste Buch achten wollen. Mit anderen gesschribnen Exemplaren auff das steißigest conseriert, gebessert vnd nach vielsaltigem verlangen, pet und zum erstenmal in Druck versertiget. Getruckt zu Basel, ben Peter Perna.

Am Ende steht: "Getruckt zu Bafel, ben Samuel Apiario, in koften und verlegung bes Ehr= famen Beter Berna."

- 4°. (Darmstadt, Grossh. Bibl.)
- 88) Des hochgelerten, vnb weit berumpten Herren, D. Theophrasti Paracelsi Buchlein von ber Tinctura Physica. Getruckt zu Basel, bey Peter Perna.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (Darmstadt, Grossh. Bibl. Giessen, Univ.-, München, Staats-Bibl.)
    Es beginnt sogleich mit: "Theophrasti Paracelsi wiber die Sophisten ber mittel alter. Borreb."
    Am Schlusse steht: "Getruckt zu Basel, beh Samuel Apiario, in kosten vnb verlegung bes Ehrsfamen Herren Peter Perna."

- Bemerkung. a) Conrad Gesner (Bibl. univers. von 1574) giebt an: "De meteoris, item de matrice, et de tribus principiis libri 2. Quibus Astronomica et Astrologica fragmenta quaedam accesserunt per Dornum Latine reddita. Basil. apud Petrum Pernam 1570." Ebenso Adelung (VII p. 354 Nr. 45) und Athenae Rauricae p. 172. Wir bringen dieses Buch im Verzeichniss der ohne Jahrzahl erschienenen Werke, wiewohl es immerhin hieher gehören mag. Borellius (p. 168) giebt an, es sei zu Cöln in 8° erschienen.
  - b) Gesner (a. a. O.) erwähnt ferner als in diesem Jahre erschienen: "Chirurgia minor, quam alias Bertheoneam intitulavit, cum ejusdem tractatibus, de apostematibus, syronibus, nodis. Item de cutis apertionibus, de vulnerum et ulcerum curis, ac de vermibus, serpentibus etc. ac maculis a notivitate ortis. Ex versione Dorni Basileae per Petrum Pernam." Wahrscheinlich ist dieses Buch 1570 ohne Jahrzahl erschienen, so dass es mit dem im Verzeichniss der s. a. herausgekommenen Werke identisch ist. Siehe Nr. 247.
  - c) Athenae Rauricae (p. 172) geben an: "De thermis Fabarianis in Helvetia. Argent." Wie es sich damit verhält, vermag ich nicht zu entscheiden.

### 1571.

- 89) De Spiritibus Planetarum sive Metallorum Doctoris Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim lib. 3, Ejusdem De tinctura Physica Lib. 1, de gradationibus Lib. 1, de Cementis Lib. 1, de signis Zodiaci et ejus mysteriis. Georgii Phedronis Rhodachaei pestis Epidemicae curatio. Ejusdem Chirurgia minor. Basil.
  - 4°. Ohne Angabe des Verlegers und ohne Seitenzahl. (Stuttgart, öffentl. Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. München, Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl.)

De tinctura physica Lib. I ist fast wörtlich wie bei Huser I p. 921. De Cementis differirt bedeutend mit Huser (I 936).

Das ganze Buch ist deutsch. Gesner (Bibl. univ. von 1574) citirt es als latein. erschienen, was wohl nur ein Irrthum ist.

- 90) Ein schöner Tractat Philippi Theophrasti Paracelsi bes berühmbtesten und erfarnen Teutschen Philosophi und Medici. Bon Engenschafften Gines vollfomnen Wundtargets. Auß Theophrasti eignen handgeschrifft, jet erstmahls in truck geben. Getruckt zu Strafburg ben Christian Müller.
  - 8°. (Stuttgart, öffentl. Bibl. Bonn, Univ. München, Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl.)
  - Das Buch enthält ausserdem: 2) Bon öffnung ber haut. 3) Bon hehlung ber Bunben. 4) Bon Bürmen secunda editio. 5) Bon ben contracturen und iren glibern, tertia editio. Zuerst kommt eine Vorrede von Michael Toxites an Johann Freiherrn zu Polweiler etc. Dann: Bon Gygenschaften 2c. p. 43 kommt wieder eine apologetische Vorrede von Toxites an Lazarus von Schwend, Freiherrn zu Landsberg, datirt 1569, und die 3 folgenden Bücher genau wie in der Ausgabe von 1570 (Nr. 81). p. 155: Zwee Tractat und Constructuren und Lämen auß dem geschriben Exemplar Theophrasti Paracelsi Tertia editio." Es findet sich bei Huser als 9. Buch in medicinis (I p. 507).
- 91) Astronomia Magna Ober bie gange Philosophia sagar ber groffen und kleinen Welt, bes von Gott hocherleuchten, erfahrnen und bewerten Philosophi und Medici, Philippi Theophrafti Bombaft,

genannt Paracelfi magni. Bor nie in Truck außgangen. Gebruckt zu Frankfurt am Mayn bei Martin Lechler, in Berlegung Hieronymi Feyerabenbs.

Fol. (Stuttgart, öff. Bibl. Berlin, kgl. Bibl. Marburg, Leyden, München, Univ.- und Staats-Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Widmung von Toxites an August, Herzog zu Sachsen. Die Philos. sagax findet sich bei Huser mit unbedeutenden Abweichungen II p. 334—483. Toxites sagt in der Vorrede: "Die erst, welche Theophrastus zu merischen Cromau Anno 1537 ben 22 Juni vollendet hat, ist die Natürlich" etc. Dieses Abfassungsdatum findet sich bei Huser nach der Beschlussrede des ersten Buches, während es hier bei Toxites weggelassen ist.

- 92) Drenzehen Bücher, Des hochgelehrten vnnb weit berümpten Herren, D. Theophrasti Paracelsi, Eremite Paragraphorum, 2c. Inn welchen gemelt wirt, volkomne vnb warhaffte Eur, vieler vnnb schwerer Krandhepten, So biß anher von andern Artien, für vnheilsam geacht worden. Jest zum ersten mal mit allem fleiß, in truck geben vnb außgehn lassen. (Ein alttestamentlicher Holzschnitt: Die Boten Josua's tragen die grossen Trauben.) Zu Basel, ben Peter Perna.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (Darmstadt, Grossh. Bibl. Giessen, Univ. München, Staats-Bibl.)
- 98) Des Weitherumbten Hochgelehrten vnb Erfarnen Aureoli Theophrasti Paracelsi Mebici 2c. Wund vnb Arthney Buch. Genandt Opus Chyrurgicum. Darinnen begriffen welchermassen allerhand Kränd, Gebresten vnb Mängel, so bem Menschlichen Geschlecht täglich zugewarten, nicht allein innerslich, sonder auch eusserlich, Als offne Wunden vnd Schäben, Gewechst, Gebresten, Frankosen, Blatern, Lähme, vnd bergleichen gefährliche krancheiten, wie dieselbigen nach notturfft vnd nach der lenge in diesem Neuwen herrlichen Buch zu sinden, auß grund der rechten vnd wahrhafftigen Kunst der Arthney mögen vnd sollen curiert vnd gehehlt werden. Dar zu dem auch vehunder newlich kommen ein außslegunge heimlicher Paracelsischer Wörter, mit sonderbarm steiß, zu nut vnd wolfart gemeiner Teutscher Nation, in Truck geben. Getruckt zu Cöllen durch Petrum Horst. im jar 1571.

Fol. (München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung von Adam v. Bodenstein an Maximilian, datirt Basel 3 Martii 1566, und umfasst 5 Theile der grossen Wundarznei. Es ist eine weitere Auflage des unter Nr. 51 aufgeführten Werkes.

- 94) Bon bem Bab Pfeffers. Gelegen in ober Schweit. Bon seinen tugenten, frefften, vnb wirdung, vrsprung vnb herkommen, Regiment vnb orbinant. Durch ben hochgelehrten, vnb erfarnen baiber artnen Doctorem Philippum Theophrastum Paracelsum. Getruckt zu Strafburg ben Christian Müller.
  - 8º. Unpaginiert. (Leyden, München, Univ.-, Zürich, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Toxites vom 26. April an Görgen, Abt zu Trutprecht auf dem Schwarzwald. Hierauf folgt die Widmung Theophrast's an Joan Jacob Rüssinger, Abt des Gotteshauses zu Pfeffers u. s. w.

## 1572.

- 95) Drey herrliche Schrifften Herren Doctors, Theophrafti, von Hohenheim: Das erst, vom geist bes lebens und seiner trafft, Das ander von trafft innerlicher, geistlicher und leiblicher gliber, Das britt von frafft eusserlicher gliber, und sterdung ber inneren. Allen Stenden, so durchs geschwätz und ungeseuffer, vermeinter Arzeien versuret werden, Zu nute und zu dienst publiciert, und fast alles experimentirt, durch Adamen von Bodenstein, Academischen promouierten, der Philosophen und Medicin, Doctorem. Arkzov nal ankov.
  - 80. Ohne Jahrzahl, Druckort und Seitenzahl. Am Ende steht: "Getruckt zu Basel, ben Samuel Apiario MDLXXII."

(München, Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung an den "Burgermeister vnnb Raht ber Statt zu Basel" von Adam von Bodenstein, "Datum Basel, am Abuent, ben anberen tag Decembris 1571." Er bezeichnet darin das Buch vom Geist des Lebens als "ein gewaltige schreiben, bas keinerlen weg verbessert fan werden." (Man vergl. Nr. 147 Abs. 5.)

- 96) Metamorphosis Doctoris Theophrafti von Hohenheim, ber zerstörten guten künsten vnnb artnen, restauratoris, gewaltigs vnnd nutlichs schreiben. Durch Doctor Abamen von Bodenstein, den anthopssenden vnd suchenden Filiis sapientie zu nut, mit allem Fleiß publiciert, vnnd in Truck versertiget. Arezov zat antovo.
  - 8º. Unpaginiert. (Berlin, kgl., München, Staats-Bibl. London, brit. Mus.)

Bodenstein hat dieses Buch dem Erzherzog Ferdinand von Oesterreich an Weihnachten 1571 gewidmet.

- 97) Außlegung ber Figuren, so zu Rurnberg gefunden seind worden, gefürt in grundt ber Magischen Weißfagung, burch Doctorem Theophrastum von Hohenheim.
  - So. Ohne Angabe des Druckortes und Herausgebers. (Stuttgart, öff., Berlin, kgl. München, Staats-Bibl.)

Bei Huser (II 574) findet sich die Vorrede Theophrast's, welche hier fehlt. Auch sonst zeigen sich mannigfache Differenzen. Es ist eine neue Ausgabe unserer Nr. 70 von 1569.

- 98) Zwen Tractatus Des Hochersarnen und bewärtisten Teutschen Philosophi, und bender Arguen Dectoris Philippi Theophrasti Paracelsi. I. De viribus membrorum spiritualium. II. De Electro. Wit erklärung ettlicher wörter und praeparationum. (Ein kleiner Holzschnitt mit der Unterschrift: "Sapientia constans".) 1572.
  - 8°. Unpaginiert. (Leyden, Univ.-, München, Staats-Bibl.)

Es enthält eine Widmung von Toxites an Carle Belfer, des Erzherzog Ferdinand zu Destreich Rath und Land vogt. Hierauf folgt der gewöhnliche Holzschnitt des Par. mit der Ueberschrift: "Effigies Aureoli Theophrasti ab Hohenheim, Aeta. suae XLVII Alterius non sit" etc. Darunter: Omne donum etc. Am Ende steht: "Getruckt zu Straßburg burch Bernhard Jobin, Im Jar MDLXXII."

- 99) Archidoxorum. Deß Hochgelehrten und weit berümpteften Herren D. Theophrasti Paracelsi X Bücher, so wir die Borred de Mysterio Microcosmi, für das erst Buch achten wöllen. Darzu seind von neuwem, dise folgenden fünff Tractat kommen. I. De Tempore. II. De Jmaginibus. III. De Speculi Constellatione. IV. De Compositione Metallarum. V. De Sigillis Planetarum. Erst neuwlich publiciert, und auß geschriebnen Exemplaren an tag geben. 1572.
  - 4º. (Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Es ist dies offenbar eine 2. vermehrte Auflage des Werks von 1570 Nr. 87, wahrscheinlich ebenfalls zu Basel bei Peter Perna erschienen.

Bemerkung. Folgende Werke werden noch als in diesem Jahre erschienen angeführt:

- a) De praeparationibus. Strassburg 8°. (Adelung VII p. 351 Nr. 30.)
- b) Chymischer Psalter. Berlin 12°. (Adelung VII p. 362 Nr. 85.)
- c) De proprietatibus perfecti Chirurgi. Argent, a Bodenstein primum publicat. (Athenae Rauricae). Wenn dies heissen soll, Bodenstein habe es (in diesem Jahre) zuerst herausgegeben, so ist es jedenfalls unrichtig. Wir haben es schon 1571 Nr. 90 von Toxites veröffentlicht gefunden.
- d) De lapide philosophorum tractatus germanice editi etc. Antwerp. (Athen. Rauricae).
- e) Theophrasti Paracelsi Aetum 86. (Spachius p. 38.)
- f) Theophr. Paracelsi de Lapide philosophorum. Dren Tractat. Strassburg 1572. (Murr II. p. 281 Nr. 17)
- g) Manuale de lapide medicinali, de tinctura planetarum. Antwerpiae 8° (Gesner Bibl. univ. von 1583.) Dieses scheint mit d) identisch zu sein.

Wie weit diese Angaben richtig sind, vermag ich nicht zu entscheiden. Ich habe diese Bücher bis jetzt noch nirgends gefunden.

#### 1573.

- 100) Aureoli Theophrasti Parecelsi summi philosophi ac medici, De natura rerum libri septem. De natura hominis libri duo. Opuscula vere aurea. Ex Germanica lingua in Latinam translata per M. Georgium Forbergium Mysum philosophiae ac medicinae studiosum. 1. Thessalon. 5 Omnia probate quod bonum est tenete. Basileae Per Petrum Pernam.
  - 8°. (Darmstadt und Carlsruh, Grossh. München, Staats-Bibl. Berlin, kgl. London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Widmung Forbergs an August von Sachsen.

101) Philippi Aureoli Theophrasti Paracelsi Bombast Eremitae, Summi Inter Germanos Medici et Philosophi. Chirurgia magna, in duos tomos digesta. Tomus Primus continens De Vulneribus Et Fracturis Lib. III. De Ulceribus Lib. III. De Tumoribus et Aperturis Lib. VII. Nunc recens a Josquino Dalhemio Ostofranco Medico Latinitate donata. Argentorati.

Tomus II Continens de Tumoribus, Pustulis et Ulceribus Morbi Gallici Lib. X. De Curatione et Imposturis Morbi Gallici Lib. VIII. Quibus insunt ejusdem authoris Anatomia. Chirurgia minor etc. Argentorati.

Fol. (Würzburg, Tübingen, Leyden, München, Univ.- und Staats-Bibl. London, brit. Mus. Paris, Bibl. Impér.)

Der I. Theil enthält einen Brief von Perna an Petrus de Grantrye. Darin lesen wir: "Quanta etenim religione omnia Interpres hic noster reddiderit, ii judicabunt, qui ver-

sionem hanc non cum Dornianis modo, sed cum ipsius etiam Oporini quorundam Paracelsicorum scriptorum versionibus conferre voluerint. — Itaque nullum non movere lapidem coepi, quo quam purissimam libri hujus conversionem nanciscerer, quod dum molior commodum narratur mihi integrum opus Latinum a Josquino Dalhemio medico doctissimo asservari, ab ipso in privatorum hominum quorundam gratiam conversum." Perna wendet sich an Dalheim und sucht ihn zum Nutzen Vieler zur Herausgabe zu bewegen. Allein dieser erklärt trocken, er habe die Uebersetzung nur angefertigt, um 2 junge Mediciner, welche der Paracelsischen Lehre anhingen, von dem Unsinn derselben aus den Quellen selbst zu überzeugen und zur Lehre Galens zurückzuführen. Als schlauer Buchhändler greift nun Perna diesen Gedanken auf und stellt ihm vor, wie verdient er sich um die Menschheit mache, wenn er durch die Veröffentlichung Viele zu dieser Ueberzeugung bringen würde. Das wirkte. Dalheim schickte die Uebersetzung mit ungefähr folgendem Brief: "Chirurgiam latinam hic mitto, quam olim in duorum juvenum gratiam converti, non quod eam aliquando edendam cogitarem, sed ut ipsos nimium Paracelsisantes a proposito revocarem: quam si excudere voles (quamvis mallem ἀνέκδοτον) cave sub meo nomine publices, sed anonymos prodeat: nolo enim deliramenta ista me approbare quisquam ut existimet. Caetera quod attinet, scire te volo, me paraphrastice plerisque in locis sententias authoris reddidisse, loca invenas, in quibus non quid dixerit, sed quid dixisse oportuerit, vel certe dicere voluisse visus est, expressi (quid isthaec verba sibi velint, indicabunt utriusque linguae periti). Ad haec manuscripto exemplari, quod meo judicio autographum non mentiebatur, adjutus, multa secus quem vulgata editio habeat, transtuli. Denique si quando in carpendis et ridendis aliorum erroribus prolixior videbatur (quod in prooemiis et epilogis illi solenne est) inutilia resecui." Soviel über das Schicksal dieser Uebersetzung, in welcher die Critik derselben schon enthalten ist. - Hierauf folgt die Widmung Theophrast's an König Ferdinand, der Brief an Wolfgang Thalhauser, die Vorrede Theophrast's in primum Chirurgiae Magnae tractatum; dann das Urtheil: Petrus Ramus de Paracelso. - Der I. Th. enthält die Uebersetzung der 3 ersten Bücher der grossen Wundarznei. Der II. Theil hat die Ueberschrift: "Chirurgiae Magnae Pars quarta: De Tumoribus, Pustulis etc. continens Chirurgiam Minorem. In decem libros distinctae mit der Widmung an Hieronymus Boner in Colmar. Dieses ist durchaus nicht das, was sonst als Chirurgia minor gegeben wird, sondern das sogenannte 4. Buch der grossen Wundarznei. — De Curatione et Imposturis Morbi Gallici Libr. VIII ist eine lat. Uebersetzung der Bücher "von ben Imposturen, bie in ben Frangosen gebraucht werben" (Huser Chir. Schrift. p. 149-249) und ber 8 Bucher von Ursprung ber Frangosen.

102) Aureoli Philippi Theop. Paracelsi Chirurgia Minor, quam alias Bertheoneam intitulavit. Cui etiam sequentes tractatus acesserunt, ejusdem authoris. De Apostematibus, Syronibus et Nodis. De cutis apertionibus. De vulnerum et ulcerum curis. De vermibus, serpentibus etc. ac maculis a nativitate ortis. Ex versione Gerardi Dorn. Argentorat.

Folio. (Tübingen, Leyden, München, Univ.- und Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh., London, brit. Mus.)

Wir finden dieses Buch wörtlich in der latein. Gesammtausgabe von 1603. 4°., in welcher es den XII. Theil bildet. Somit rührt jene Uebersetzung von Dorn her.

- 103) Aureoli Theophrasti Paracelsi, utriusque Medicinae Doctoris praestantissimi libri duo: prior Theophrasti septem defensiones adversus aemulos suos continet: posterior de morbis Tartareis elegantissime tractat. Coloniae Agrippinae ex officina Petri Horst.
  - 8º. (Stuttgart, öffentl. Bibl. London, brit. Mus.)

Das Buch besitzt auf dem Titelblatt ein Tetrastichum in laudem Auctoris. Es ist mit einer Widmung Adam's von Bodenstein an D. Julius, Grafen zu Salm und Neuburg, versehen, wie in der früheren Ausgabe von 1566 (Vergl. Nr. 49). Die Uebersetzung ist eine andere, als die in der lat. Gesammtausgabe von 1603 Th. II p. 12, dabei aber doch ziemlich wortgetreu nach dem Huser'schen Text.

104) Wunder Artney Bonn allerley leibsgebrächen, vnnd zufallenden krancheiten, ohn sondere beschwerung, verlust vnn verdruß, kurklich zu heilen, vnn die gesundheit widerumb mit geringem kosten zu wegen zu bringen. Deßgleichen, Wie man ohn grossen kosten die Quintam essentiam, oder das fünstst Wesen, in allen studen ber Natürlichen Dingen möge außziehen und erkennen. Alles mit fleiß beschrieben und auff die Theophrastisch Wedicin gestellt: Bor etlich hundert jaren beschrieben, und erst diß MDLXXIII jar, zu nut und gutem allen liebhabern dieser kunft, in Truck außgangen. Getruckt zu Basel, durch Sebastian Henrichetri.

8º. (London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine sehr umfangreiche apologetische Vorrede, in welcher die "leib und Bunder Artuch" angepriesen wird, mit welcher Paracelsus in gar wenig Stunden grosse und unheilbare Leibsgebrechen zu kurieren pflegte. Das seltene Buch ist charakteristisch für die marktschreierische Richtung der paracelsistischen Schule.

# 1574.

105) Metamorphosis Theophrafti Paracelsi, beffen werd seinen meister loben wirt. Durch D. Abamen von Bobenstein mit besten fleiß, sich zu commendieren dem hochwürdigen seinem Gn. Fürsten und herrn, herrn Melchior Bischoff zu Basel in Druck gegeben. 'Arezov zat anexov.

8º. (Berlin, kgl. Utrecht, Heidelberg, Univ.-Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede Bodensteins an Bischof Melchior vom 16. Aug. 1574. Das erste Buch: De generatione, hat keine Seitenzahlen. Dieselben beginnen erst beim 2. Buch von den natürlichen Dingen: De Crescentibus. Am Schlusse steht: "Getruckt zu Basel, burch Samuel Apiarium, im kosten vnb verlag, herren Petri Pernae."

Vergl. Nr. 96 vom Jahr 1572 und 146 vom Jahr 1584.

106) Doctoris Aureoli Paracelsi Labyrinthus vnb Jrrgang ber vermeinten Arhet. Item, Siben Defensiones, ober Schirmreben, Item, Bon vrsprung vnb vrsachen bes grieß, sands, vnb steins, so sich im
menschen befinden, kurger begriff. Durch D. Abam von Bobenstein sleissig an tag geben. 'Ανέχου
και απέχου.

8º. (Utrecht, München, Univ.- und Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Es enthält eine Widmung Bodensteins an Wernher Saler, Cancellarius von Solaburn, vom 6. Aug. 1574. Am Ende steht: "Getruckt zu Basel, burch Samuel Apiarium, im koften vnb verlag, herren Petri Pernae 1574."

Schon im Jahr 1563 hatte Bodenstein einen Theil dieses Buches: Bom grieß sanb und stein etc. herausgegeben (Nr. 32). 1564 waren die Defensiones und Labyrinthus deutsch in Cöln erschienen (Nr. 40); ob von Ad. v. Bodenstein, ist mir nicht bekannt. Seine lateinische Ausgabe der Defensiones von 1573 siehe Nr. 103.

- 107) Fünff Bücher Bonn dem langen leben, Philippi Theophrafti von Hohenheim, bes hocherleuchten Philosophi, vnd beiber Aryneien Doctoris. Darinn vil herlicher heimlichkeiten begriffen seinb. In Teutscher sprach vor nie in Truck aufgangen. Strafburg bei Bernhard Johin.
  - 8º. (Stuttgart, öffentl., Carlsruh, Grossh., München, Staats-Bibl.)

Das Buch besitzt eine Vorrede von "Michael Toxites, Medicus, Theophrasti studiosus", an "Abam Pogel, Freiherrn zu Reiffenstein und Arebergk auff Hohebergk." Darin sagt er: "Sovil nun diß Teutsch exemplar belangt, ist dasselbig nicht wie es von Theophrasto selbs geschriben worden, Sondern von einem Studioso auß des Oporini Lateinischer translation in das Teutsch bracht, und des Theophrasti stylo nicht gleich, sondern offt zu wider und gar falsch gewesen. Derhalben als ich es besehen und conferirt, und doch selbs anderer geschäft halben nicht hab Corrigiren können, haben die wolgelerte meine vertrauwte gute freund, Herr Lucas Bathodius, und Valentinus Roßlitius freyer Künsten Magistri, und Medicina candidati, nicht allein das Exemplar mir zu gefallen Corrigirt, sonder auch den mehrere theil ganz von newen transferirt."

Nach dieser Vorrede folgt: "Valentinus be Rhetiis, von dem Theophrasto und seinen schrifften. Zum Leser." Dann das oft erwähnte Bild des Theophrastus mit den üblichen Ueber- und Unterschriften.

- 108) Testamentum Philippi Theophrasti Paracelsi, bes hocherfahrnen Teutschen Philosophi, und benber Arnen Doctoris. Getruckt zu Strafburg burch Chriftian Muller.
  - 8°. (Stuttgart, öffentl. Bibl.)

"Inhalt bises Büchlins. 1) Brkundt ober Kundtschafftbrieff der Statt Billach, von Theophrafti Paracelsi Batters leben, vnnd absterben. 2) Testamentum Theophrasti Canonisatum. 3) Inventarium Theophrasti. 4) Quittung des Apts von Ainsiden Anwalds den Leibfaal Theophrafti Muter belangendt."

Das Buch enthält eine Widmung von Michael Toxites an "herrn Görgen Better, Pfarrher zu Bernelben." Dieselbe ist sehr wichtig.

- 109) Archidoxa Philippi Theophrasti Bombast Paracelsi Magni bes Hochersahrnen und berümbtesten Philosophi und baiber Arhnen Doctoris, Zehen Bücher. Item, I. De Tinctura Physicorum. II. Tesaurus Tesaurorum. III. Manuale. VI. Occulta Philosophia. Mit allem steiß ober alle andere Exemplar corrigiert, ergentst, und mit newen annotationibus erklärt. Getruckt zu Straßeburg burch Christian Müller 1574.
  - 8°. (Carlsruh, Grossh., München, Staats-Bibl.)

Das Buch beginnt mit einer Widmung von Michael Toxites an "Marimilian II. Römischen Kenser" vom 28. Jan. 1570. — Wir haben hier eine 2. vermehrte Ausgabe unsrer
Nr. 80 von 1570, womit zu vergleichen.

110) Theophrafti Paracelsi schreiben Preparationum, ober von zubereitung etlicher Dingen notwendig, nutsbar vnd lustig zu mussen ben Medicis. In truck jetzund neuwlich geben, durch Doctor Abam von Bodenstein. <sup>\*</sup>Ανέχου καὶ ἀπέχου.

8º S. l. et a. Am Schlusse die Zahl 1574. (Mainz, Stadt-Bibl.)

Das Buch ist "Hans Aurspach von Eiblit" am 16. Nov. 1568 zu Basel von Bodenstein gewidmet, also wahrscheinlich auch damals erschienen, wofür auch die Bemerkung f) unter 1568 spricht. Bodenstein sagt darin, dass er das Buch, wie es an ihn gelangt sei, aus dem Lateinischen in's Deutsche übersetzt habe. In der Vorrede an den Leser giebt Bodenstein ein kleines Verzeichniss der bei Par. vorkommenden Synonima. — p. 63: "Deß Fürsten aller artieten Aureoli Paracelsi Tractat von ersten brenen Substantien."

- 111) Theophrasti Paracelsi schreiben von tribus Principiis aller Generaten. Item Liber vexationum. Item sein Thesaurus Alchimistarum. Mit bestem fleiß vberlesen und an tag geben, durch Doct. Abamen von Bobenstein. 'Ανέχου καὶ ἀπέχου.
  - 8º. (München, Staats-Bibl.)

Am Ende steht: "Getruckt zu Basel ben Samuel Apiario inn kosten bes Wolgeachten herrn Petri Pernae."

- Bemerkung. a) Adelung (VII p. 345 Nr. 7) führt an: "Des erfarensten Fürsten aller Arteten Aureoli Theophrasii Baracelsi von ersten brenen Principiis, was ihre formen und wirfung. Auch 63 Kapitel von apostematibus, ulceribus, sironibus und nodis wieder aufgelegt Folio. Herausgegeben von Adam von Bodenstein."

  Ob Adelung hier nicht etwa unsre Nr. 110 und 111 vermischt und Fol. daraus macht, lasse ich dahingestellt.
  - b) Sechstes Buch in der Arzeney von Tartarischen Krankheiten. Basel 8°. (Adelung VII p. 347 Nr. 12. Gesner, Bibl. univ. von 1583). Murr (p. 281 B. II Nr. 19) giebt an: "Von den tartarischen oder Steinkrankheiten. Basel 1574." Letzteres wird wohl unsre Nr. 106 darstellen sollen.
  - c) Lenglet de Fresnoy (III p. 256) citiert: "De Spiritu Planetarum; occulta Philosophia 8°. Basil." Dies mag, wie die meisten Citate der in diesen Jahren erschienenen Werke nur eine schlechte Titelangabe und mit Nr. 109 identisch sein.

#### 1575.

- 112) Libri XIIII. Paragraphorum Philippi Theophrasti Paracelsi, Philosophi Summi, et utriusque medicinae Doctoris praestantissimi. Nunc primum a doctore Toxite in communem utilitatem integritati restituti, latinisque explicationibus qua fieri potuit diligentia, atque studio illustrati. Argentorati apud Christianum Mylium.
  - 8º. (Utrecht, Univ. München, Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh. Bibl. London, brit. Mus.)

Toxites widmete dieses Buch dem Bischof von Augsburg, Joannes Egolphus. Er sagt in der Vorrede an den Leser, er habe das Fragmentum de modo praeparandi administrandique aus der Handschrift des Par. ins Latein übertragen. Das Buch enthält ferner:

das Programm der Vorlesungen; ein Gedicht von J. P. Remigius Cimb. F.: "Theophrastus Paracelsus Veritatis Amatori." Es beginnt: Ille ego, qui tantas etc. Ein Gedicht Ad D. Carolum Salisburgensem; endlich Paragraphorum Libri.

- 113) Therefore Paracelsi Liber De Narcoticis aegritudinibus, ut sunt Pestis, Pleuresis et Prunella.

  133 Paracelsi Liber De Narcoticis aegritudinibus, ut sunt Pestis, Pleuresis et Prunella.

  134 Pestis, Pleuresis et Prunella.

  135 Percentis findet sich p. 83 in dem Buche: "De Secretis Antimonii Liber unus Alexandri
  A Suchten verae philosophiae ac medicinae Doctoris. Editus Germanice quidem anno
  1350: nunc autem in Latinum translatus sermonem per M. Georg. Phaedronis Medici
  Aquila Coelestis, sive correcta Hydrargyri praecipitatio. Basileae Per Petrum Pernam.
  - 8°. (Utrecht, Univ.-Bibl.)

1575.4

- 114) Onomasticon. Theophrasti Paracelsi eigne außlegung etlicher seiner wörter vnb preparierungen, Zusammen gebracht, durch Doct. Abamen von Bobenstein. Getruckt zu Basel ben Peter Perna. (Am Schluss die Jahrzahl 1575.)
  - 8°. (Utrecht, Univ. Carlsruh, Grossh. Bibl. München, Staats-Bibl.)

Das Buch ist mit einem Brief Bodensteins an Melchior Wiel, Stattartzet zu Solothurn vom 28. Sept. 1574 als Vorrede versehen.

- 115) Bom vrsprung ber Pestilent vnb ihren zusallenden Krankheiten, Auch berselbigen fürkommung, vnnb beilung, Doctoris Paracelsi, schreiben. Fleissiger mit vbersehung auß seinen Buchern zusammen getragen, vnb hinzugesetz summarien auch concordangen, durch Bartholomeum Scultetum Mathematicum
  zu Görlit. Getruckt zu Basel, ben Peter Perna.
  - 8°. (Utrecht, Univ.-Bibl.)

Das Buch enthält eine widmende Vorrede von Ad. von Bodenstein an Philips von Kömerstall, Thumberr zu Basel und Probst zu Münster, datiert den 14. Aug. 1875; sodann eine Vorrede "Bartolomen Sculteti in die nachfolgenden Bücher von der Pestilent, datiert den 16. Jan. 1568. Ich kenne keine Ausgabe dieses Buches vom Jahr 1568; wohl aber hatte Bodenstein schon im Jahr 1564 (Nr. 43) "Zwen Bücher von der Pestilent und ihren zusällen" edirt.

- 116) Brevis Carinthiae Ducatus Ut Nobilis. Ita Etiam Antiquis. Descriptio. Autore Philippo Theophrasto Paracelso. In qua multa de Germanorum, multarumque familiarum origine, et iis quae in Carinthia reperiuntur, cognitione digna continentur. Nunc primum latine in lucem edita. Argentorati Apud Christianum Mylium.
  - 8° ohne Seitenzahl. (Ulm, Stadt-Bibl. München, Staats-Bibl. Darmstadt, Grossh. Bibl.)

    Toxites widmete dieses Buch Gebhard, Baron in "Vualtpurg". Es ist eine andere Uebersetzung, als die in der lat. Gesammtausgabe von 1603. (4°. Th. II p. 107.)
- 117) Aureoli Theophrasti Paracelsi Eremitae, Philosophi summi Operum Latine redditorum Tom. 1. Ex officina Petri Pernae. Basil.
  - 8°. (Ulm, Stadt-Bibl. Utrecht, Univ.-Bibl. Auf ersterer nur der I Th., auf letzterer beide.)

Das Buch enthält eine widmende Vorrede Bodensteins an Adolphus Hermannus Riedesel in Eisenbach; dann Vorrede des Buchdruckers an den Leser, Brief von Erasmus an Paracelsus und dessen Brief an die Züricher Studenten.

Inhalt des I. Theiles: 1) Archidoxorum libri X. Sie stimmen nicht wörtlich mit dem Text der lat. Ges.-Ausg. von 1605 in 4° (Th. VI. p. 1), allein es kommen doch sehr häufig so übereinstimmende Stellen vor, dass es wahrscheinlich wird, ein Uebersetzer habe die Arbeit des andern benützt. Die Büchereintheilung ist folgende: a) De Mysterio Microcosmi. b) De Renovatione et Restauratione. c) De Separationibus Elementorum. d) De quintarum essentiarum extractionibus. e) De Arcanis. f) De Magisteriis. g) De Specificis. h) De Elixiribus. i) De Extrinsecis, und als zehntes Buch: De vita longa. Dagegen ist in der Gesammtausgabe von 1605 (4°. Th. VI.) die Eintheilung folgende: a) de mysterio microcosmi. b) und c) De separatione elementorum. d) De quinta essentia, das Folgende ebenso, nur De renovatione et restauratione und De vita longa für sich bestehend ohne den Archidoxis eingereiht zu sein. Von dem Buch De renovatione et restauratione und ihrem Verhältniss zur Gesammtausgabe gilt das Gleiche wie bei den Archidoxis. — p. 343 ist eine Rede Adams von Bodenstein an den Leser eingeschoben, in welcher die Descriptio Laudani enthalten ist.

- De Vita longa libri V. p. 207. Sie finden sich wörtlich in der lat. Ges.-Ausg. von 1605. (4°. Th. VI. p. 106-158.)
- 3) De Tribus substantiis primis sive principiis liber I. cum descriptione Laudani.
- 4) De Natura rerum naturalium lib. VII. p. 362. Nur in einzelnen Wortlauten und Wendungen in der lat. Ges.-Ausg. von 1605 (4°. Th. VI. p. 198) verbessert. Die Ges.-Ausg. giebt noch ein 8. Buch: De separationibus rerum naturalium.
- 5) De Natura hominis lib. I.
- 6) De spiritu vitae lib. I.
- 7) De viribus membrorum principalium.
- 8) De Tinctura Physicorum p. 489. In der lat. Ges.-Ausg. von 1605 (4°. Th. VI. p. 271) mit Zugrundelage dieser Uebersetzung etwas verbessert.
- 9) Liber vexationum p. 512. Ganz ebenso wie in der Ges.-Ausg. 1605. (4 °. Th. VI p. 279.) Erst gegen Ende beginnen sie bedeutend zu differiren, und die Gesammtausgabe hat noch einen eigentlichen Schluss, der hier fehlt.
- 10) Manuale sive de lapide Philosophorum liber. Ex Germanico in latinum translatus per M. Georg Forbergium Mysium, phil. ac med. studiosum. Die Uebersetzung ist eine ganz andere als die der lat. Ges.-Ausgabe von 1605. (4°. Th. VI. p. 311.)
- 11) De Compositione metallorum.
- 12) De gradationibus p. 590. Es ist mit der Ges.-Ausg. VI. p. 304 gleichlautend.
- 13) De Cementis. Es fehlt hier die Einleitung der Ges.-Ausg. (VI. p. 297) und beginnt erst p. 298 ganz abgebrochen, aber ziemlich mit der Ges.-Ausg. gleichlautend.
- 14) De Praeparationibus ist ganz verschieden von dem, was wir unter diesem Titel in der Ges.-Ausg. (1605 4°. VI. p. 169) haben. Wenn beide in einem Colleg nachgeschrieben wurden, so stammen sie aus sehr verschiedenen Manuscripten.

- 15) De Antimonio.
- 16) De Elleboro p. 576. In der lat. Ges.-Ausg. (Th. VII. p. 52) fehlt die Vorrede, das Uebrige hat nur dem Sinne nach Aehnlichkeit.
- 17) De Porosa
- 18) De Persicaria ist ganz werschieden von dem unter diesem Namen in der Ges.-Ausg. enthaltenen Buche (VII. p. 59). p. 751 kommt der Brief an Christophorus Clauser.
- 19) De Gradibus et Dosibus lib. VII. et in hos ejusdem scholia p. 755 stimmt mit der Ges.-Ausg. (1605. 4°. VII. p. 5) ganz überein.
- 20) De modo medicamenta administrandi.

# Der II. Theil enthält folgende Bücher:

- 1) Praefatio Paracelsi ad Joachimum Vadianum.
- 2) Paramiri libri ad eundem II.
- 3) De Causa et origine morborum ex tartaro libri IIII.
- 4) De Matrice liber I.
- 5) De causis morborum invisibilium libri V.
- 6) Paragranum.
- 7) In Aphorismos Hippoc. commentaria Paracelsi.
- 8) Paragraphorum libri XIIII.
- 9) De Creatione hominis, et Generatione hominis lib. III.
- 10) De Morbis metallicis lib. III.

Das Buch besitzt einen schlechten Holzschnitt von Par. mit der Umschrift: "Effigies Au. Ph. Theophrasti Paracelsi. Aeta. Suae 47," und der Unterschrift: Alterius etc. Zur Linken des Kopfes das Familienwappen. Hierauf folgt das Gedicht von Christophorus Manlius Gorlizensis: "Stemmate nobilium" etc.; dann: Theophrastus Paracelsus Veritatis amatori: Ille ego etc. von J. P. Remigius Cimb. F., dann ein Gedicht: Ad D. Carolum Salisburgensem: Ergo sic periit beginnend; das Epitaph und: Epitaphia sequentia ab amicis Paracelsi conscripta sunt, in testimonium pietatis et benevolentiae erga ipsum etc. (sehr interessant). Das Programm seiner Vorlesungen.

Die Paramirica Opera sind latinisirt von Georg Forberger. Das letzte Buch Nr. 10 hat seine eigenen Seitenzahlen.

- 118) Volumen Medicinae Paramirum Philippi Theophrasti Paracelsi, bes hecherfarnen Teutschen Philosophi, vnb baiber Arnnen Doctoris. De medica industria, Bon bes Arnt geschicklichkeit. Bormals nie in Truck außgangen. Getruckt zu Strafburg burch Müller.
  - 8°. (Stuttgart, öffentl. Bibl.)

Es besitzt eine widmende Vorrede von Mich. Toxites an Herzog Julius zu Braunschweig und Lüneburg. Das Opus Paramirum findet sich fast wörtlich bei Huser I p. 1—23.

Adam v. Bodenstein hatte dasselbe Werk schon 1562 und 1565 herausgegeben (Vergl. Nr. 47).

- 119) De secretis creationis. Bon Heimlichkeiten ber Schöpffung aller Dingen. Philipp. Theophrastus Paracelsus, ber Philosophi vnd beider Argnen Doctor. Bor nie in trud außgangen. Getruckt zu Strafburg bei Chriftian Müller.
  - 8º. (Stuttgart, öffentl. Bibl. München, Staats-Bibl. Berlin, kgl. Bibl.)

Es enthält eine widmende Vorrede von Toxites an "Erasmen Newstetter genannt Stürmer, Dechant zu Chonburg und Thurmherrn zu Wirthburg" gerichtet. Als Veranlassung zur Herausgabe dieses Buches gibt Toxites den dem Par, häufig gemachten Vorwurf an, er habe die Auferstehung des Leibes geleugnet. Dies soll durch den Inhalt des Buches widerlegt werden.

- Bemerkung. a) Adelung (VII p. 346 Nr. 11) und Borellius (p. 168) geben an: "Quatuordecim libri Paragraphorum Basil 8°." Dies wird wohl in Bezug auf den Ort des Erscheinens ein Irrthum sein. (Vergl. Nr. 112.)
  - b) Spachius (p. 34) citiert: "De Meteoris, de matrice: de tribus principiis lib. 2 cum quibusdam Astrologiae fragmentis. Basil. apud Petrum Pernam. 8°."
  - c) Lenglet du Fresnoy (III p. 257) giebt als in diesem Jahr erschienen an: "Aurora Philosophorum Th. Paracelsi et Gerard. Dornei monarchia Physica, 8°. Basileae."
  - d) Borellius (p. 168) erwähnt: "De tartaro. Coloniae 8 "." Wie es sich mit diesen 3 letzten Werken verhalten mag, bin ich nicht in der Lage zu bestimmen.

# 1576.

- 120) Von ben Kranckheiten, so ben Menschen ber Bernunfft natürlich berauben, sampt jren Curen, Philippi Theophrasti Paracelsi, bes hocherfarnen und berümbtesten Philosophi und bender Arnen Doctoris. Mit sleiß corrigiert, ergentt, und wider in truck versertigt, durch Doctorem Toxitem. Getruckt zu Strafburg bei Niclauß Byriot. 1576.
  - 8°. Ohne Seitenzahl. (Utrecht, Univ.-Bibl.)

Das Buch besitzt eine widmende Vorrede von Toxites an "Philipsen Flachen, von Schwarzenberg, Maister S. Johanns Ordens in Teutschen landen", datiert: Hagenau den 5. Jan. 1576. In der Vorrede an den Leser giebt Toxites an, er habe durch Johann Huser von Waldtkirch, der zu Glogau in Schlesien medicinam exercire, das schon früher von ihm selbst corrupt herausgegebene Buch nach dem im Besitz des Joh. Montanus befindlichen bessern Exemplar corrigiren lassen, dabei aber auch noch das Seine beigetragen. Das Werk beginnt mit dem 7. Buch in der Arznei: De morbis amentium.

Die erste Ausgabe von Toxites ist mir nicht bekannt, wohl aber eine solche von Adam v. Bodenstein vom Jahr 1567 (Nr. 57).

- 121) Doctoris Aureoli Theophrafti schreiben von warmen ober Wilbbaberen. Jehunder fleisig mit bes authoris scripto collaciniert vnnd publiciert. Durch Doctor Abamen von Bobenstein. 'Arέχου καλ απέχου. Getruckt zu Basel, bei Beter Berna.
  - 8º. (München, Staats- und Univ.-Bibl. Darmstadt, Grossh. Paris, Bibl. Impér.)

Es sind 7 Tractate ohne Vorrede, deren letzter "vom Bad zu Pfeffers" handelt. Man vergl. Nr. 30 und Nr. 53.

- 122) De Peste Philippi Theophrasti Paracelsi, bes hocherfarnen Teutschen Philosophi, vnn bender Arzney Doctoris, an die Statt Sterhingen geschriben. Item, Etliche Consilia Theophrasti Paracelsi. Apologia Doctoris Toritae des Bassauischen Canhlers tötlichen abgang belangen. Borhin nie getruckt, jehunder aber alles durch Doctorem Toritem gesertigt. Getruckt zu Straßburg ben Niclauß Wyriot.
  - 8°. (München, Univ.-Bibl. Paris, Bibl. Impér.) Vergl. Nr. 115.
- 123) Theophrasti Paracelsi, Bom vrsprung vnb herkommen bes Bads Pfessers in Oberschweitz gelegen, auch seiner Tugend, frasst vnb wirdung, Regiment vnb ordnung, allen benjenigen sehr nutlich vnb hoch von nöten zu wissen, barnach sich zu halten. Getruckt zu Basel, ben Samuel Apiario.
  - 4º. Ohne Seitenzahl. (München, Staats-Bibl.)

Es enthält auch die Vorrede an Joh. Russinger von 1535 und die Auslegung der Synonima. Vergl. Nr. 94.

- Bemerkung. a) Adelung (VII p. 347 Nr. 13) führt an: "De aegritudinibus Amentium. Strassburg 8°," und Spachius (p. 34) citirt: "De morborum, qui hominem ratione destituunt, cura. Argentor. apud Nicol. Wyriot. 8°." Es ist dies offenbar unser deutsches Werk Nr. 120, das hier nur in den Citaten latinisirt wird.
  - b) "Philosophiae sagacis von der grossen und kleinen Welt II Bücher oder Astronomia magna. Francof.

    4° soll nach Adelung (VII p. 356 Nr. 52) und Haller (p. 12) in diesem Jahr erschienen sein.

# 1577.

- 124) Drey Tractat Ph. Theophrasti Paracelsi, beyber Arhney Doctoris. I. De generatione hominis. II. De massa corporis humani. Vormals nie in trud außgangen. III. De secretis creationis Secunda editio. Gebrudt zu Strasburg burch Christian Müller.
  - 8°. (Stuttgart, öff. Berlin, kgl. München, Staats-Bibl.)

Das Buch besitzt eine Vorrede von Toxites an Erasmen Newstetter, genannt Stürmer, Dechant zu Chonburg. Es ist dies theilweise dieselbe Vorrede wie in Nr. 119.

- 1) De generatione hominis findet sich wörtlich bei Huser (II p. 63). Wahrscheinlich haben wir hier das Strassburger Exemplar, aus welchem Huser seinen Text entnahm.
- 2) De massa corporis humani, fast wörtlich bei Huser (II. p. 505).
- 3) De secretis creationis secunda editio. Die erste Ausgabe ist von 1575 (Nr. 119), woselbst das Nöthige bereits bemerkt wurde. (Vergl. Huser Chir. Schr. p. 102).
- 125) Aurora thesaurusque philosophorum, Theophrasti Paracelsi, Germani Philosophi et Medici prae cunctis omnibus acuratissimi, Accessit Monarchia Physica per Gerardum Dorneum in defensionem Paracelsicorum Principiorum, a suo Praeceptore positorum, Praeterea anatomia viva Paracelsi, qua docet autor praeter sectionem corporum, et ante mortem, patientibus esse succurrendum. Basil. 1577 apud Quarinum.
  - 8°. (Tübingen, Univ.- München, Staats-Bibl. Paris, Bibl. Impér.)

Als Einleitung besitzt es eine Epist. dedicat. an Franciscus Valesius, den Bruder Heinrich II. von Frankreich.

Die Aurora philosophorum ist deutsch bei Huser (1605) Appendix p. 78; in der Ausgabe von 1618, die für den Appendix fortlaufende Seitenzahlen hat p. 759. In den latein. Gesammtausgaben finde ich sie nicht.

Monarchia Triadis, In Unitate, soli Deo Sacra. Es präsentirt sich dies nur als eine Apologie Paracelsischer Lehren.

Anatomia corporum adhuc viventium; deutsch bei Huser Appendix (von 1605) p. 58. In den latein. Gesammtausgaben vermisse ich es.

- 126) Bon ben Ofenen schäben vnd geschweren. Philippi Theophrasti Paracelsi, bes ersahrnen Teutschen Philosophi vnd beiber Artney Doctoris. Jehunder erst auß bem rechten Original ergentst vnd uff das halb theil gemehret, durch Doctorem Toxitem. Getruckt zu Straßburg bei Christian Müller.
  - 8º. (Stuttgart, öff., München, Staats-Bibl. Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Das Buch ist mit einer Widmungsrede an Philipp, Truchsess von Reinfelden, ausgestattet. Toxiles sagt darin: Wiewohl dieses Buch vor einigen Jahren zu Basel gedruckt worden, so seien doch hier die Anmerkungen und Glossen seiner Schüler beigefügt, welche sie inter docendum excipirt hätten. "Es meinen etliche bises Büchlein gehör zu bem britten Büchlein in ber kleinen Bunbarznen von ben offnen schäben, auß der ursach, das bei diesem wider des Th. brauch kein Borred ist, und eins das ander erklärt." Im Uebrigen lässt Toxites diese Frage offen. Wir begegnen diesem Werk bei Huser (1605 od. 1618) p. 431, nur fehlen dort immer die hier eingeschobenen lateinischen Erklärungen und Anmerkungen. Im III. Theil der kleinen Wundarznei ist dasselbe Thema ausführlich behandelt. Die Baseler Ausgabe, von welcher Toxites spricht, ist mir nicht bekannt, wohl aber andere. Man vergl. Nr. 33 und 48; 38 und 51.

- 127) Bon ber Bunbartnen Ph. Theophrasti von Sohenheim benber Argnen Doctoris, vier Bucher. Bormals nie in trud aufgangen.
  - 8º. (Stuttgart, öff. München, Staats-Bibl.)

Am Schlusse steht: "Getruckt zu Straßburg burch Christian Müller." Als Einleitung besitzt es eine Vorrede von M. Toxites an Egidius Colidaeus von Utrecht und Antonius Layendecker von Frankfurt, 2 Wundärzte und Anhänger des Paracelsus. Toxites giebt an, er habe das Buch aus dem Autographo corrigirt, allein dieses sei oft kaum lesbar gewesen. Die vier Bücher sind: 1) Serologia, 2) Antimedicus, 3) Perpessus, 4) Apocriphus. In der Huser'schen Gesammtausgabe (Chir. Schriften p. 527 folg.) fehlt das 3. Buch und ebenso die Vorrede vor dem 4. Buch. Huser giebt dabei an: "Omissa quae habentur, ex Autographo Theoph. revisa"

- 128) Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, bes fürtrefflichsten Doctoris ber Medicin schreiben von den Frankosen in IX Bücher verfasset: Inn welchen nicht allein der Brsprung, Zeichen sampt anderer Arten bisher begangne jerthummen erkant, sondern auch die rechte, wahre Cur tractiet wirt. Jetzt erstmahls von einem Liebhaber der Artenen an tag geben. Getruckt zu Basel ben Peter Perna.
  - 8º. (Wiesbaden, Stadt-Bibl. London, brit. Mus.)

Auf der Kehrseite des Titelblattes ein Holzschnitt des Paracelsus mit der Ueberschrift: "Theophrasti Paracelsi wahre abcentrasactur", und der Umschrift im ovalen Rahmen: Effig. etc. Zur Linken des Kopses das Familienwappen. Als Unterschrift: Alterius non sit etc. In der Vorrede sagt der Typographus, er habe vor 3 oder 4 Jahren dieses Buch im M. S. Paracelsi zu Colmar gekauft, und darin hätten sich einige Anzeichnungen Ad. v. Bodensteins gefunden, von welchen er nicht wisse, wie sie hineingekommen.

- Bemerkung. a) Marx (Anm. 52 p. 19) schreibt: "Auf der hiesigen (Göttinger) Bibliothek findet sich "Theophrasti Paracelsi von Hohenheim schreiben von den Franhosen in IX Bücher versasset. Jeht erstmals von einem Liebhaber der Arhneh an tag geben. Basel 1577. 8. Darin heisst es in der Vorrede: Aus einer Handschrifft von Johannes Oporinus "als er noch inn der jugent des Theophrasti Auditor gewesen" nebst einigen Anmerkungen, wahrscheinlich von Ad. von Bodenstein. Der Buchdrucker hatte das Manuscript zu Colmar gekaust." Dieses ergänzt meine Notiz zu Nr. 128.
  - b) Adelung erwähnt (VII p. 359 Nr. 63): "Acht Bucher vom Ursprung, herfommen und heilung ber Frangofen, lateinisch. Strafburg 8 ."
  - c) Haller (Bibl. chir. I p. 184) führt an: "Bon ben offnen Schäben und Geschwüren. Basel 8°." Dies ist wohl nur ein Irrthum in Bezug auf den Ort des Erscheinens. Vergleiche Nr. 126.
  - d) Nach Haller (Bibl. chir. I p. 184) ist ebenfalls in diesem Jahr erschienen: "Drey andere Bücher ber Wundarznen: 1) von Wunden, 2) von offenen Schäben, 3) von Franzosen. Straßburg 8°." Auch dies ist vielleicht blos eine ungenaue Angabe. Man vergleiche Nr. 126 und 127.

# 1578.

- 129) Theophrasto Paracelsi de modo Pharmacandi. Deutsch herausgegeben von Toxites zu Straßburg ben Christian Müller.
  - 8º. (Stuttgart, öffentl. Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Toxites in apologetischem Stil. (Vergl. Huser I p. 769.) Die Angabe Adelung's (VII p. 350 Nr. 26), es sei in 4° erschienen, scheint eine irrige zu sein, oder für Nr. 130 zu gelten, was ebenso unrichtig.

- 130) Pharmacandi modus. Was ber Arti in bem Menschen zu Purgieren habe: Bnnb was für schäben auß mißverstand bes purgirens entspringen. Durch ben Hocherschren herren Theophrastum Paracelsum, benber Artinen Doctor. 1578.
  - 8°. (Carlsruh, Grossh, Bibl.)

Es enthält eine Vorrede an den gutherzigen Leser von Toxites.

- 131) De morbo Gallico. Warhaffte Cur ber Frantsosen sampt anner trewen warnung, wie man sich vor ben erbarmlichen Schaben ber falschen Cur huten soll. Philippi Theophrasti Paracelsi Oren Bucher. Allen liebhabern ber Armen, vnb in Platern verberbten krancen zu gefallen burch D. Toritem Corrigirt, vnb in Truck gefertigt. Getruckt zu Strafburg ben Christian Muller 1578.
  - 8°. (Carlsruh, Grossh. Bibl.)

Das Buch enthält eine Vorrede von Toxiles an "ben Maister und Raht, auch ben berrn Dreizehen vnn Fünffzehen ber loblichen Freben Reichs Statt Strafburg."

- 132) Theophrasti Germani, Paracelsi, Medicorum Et Philosophorum omnium, in universum facile Principis. De restituta utriusque Medicinae vera Praxi. Liber Primus. Gerardo Dorn Doctore Physico, ac interprete Germanico, in hunc ordinem recolligente. Ad illustriss. ac Potentiss. Princip. D. Francisc. Valesium, Andegavorum, Bilurigum, Alençonium, Turonensium, etc. Ducem. (Es folgt hierauf ein kleiner Holzschnitt von Paracelsus mit der gewöhnlichen Umschrift.) Lugduni Apud Joannem Stratium.
  - 8°. (London, brit. Mus. München, Univ.- und Staats-Bibl. Paris, Bibl. de l'Institut.)

    Bemerkung. a) Haller (a. a. O.) erwähnt als in diesem Jahre erschienen: "Methodus pharmacandi mas cin Artst am Menschen zu curiren hat. Straßburg 4°." Man vergl. damit Nr. 129 und 130.
  - b) Athenae Raur. (p. 172), Spachius (p. 34) und Conrad Gesner (Bibl. von 1583) geben an: "Libri Para-graphorum XIV, latino sermone integritati restituti et explicationibus illustrati a D. Toxite primum editi Argentorati 8° apud Christianum Mylium." Zuerst erschien dieses Werk 1575 (vergl. Nr. 112.) Möglich, dass es 1578 zum zweitenmal edirt wurde.

# 1579.

- 133) Kleine Bundartsuen Theophrafti von Hohenheim, deß hochgelehrten und erfahrnen Teutschen Philosophi und Medici, Drey Bücher begreiffendt. Deßgleichen auch zwen Fragment, das eine von dem rechten Drittentheil ber groffen Bundartsney, das Ander von den fünff Bücher de vita longa, Alles jetund erst, und zwar das erste und letste auß eigner Handschrifft Theophrasti durch M. Georgium Forbergern Philosophum und Medicum in Truck versertiget. Getruckt zu Basel ben Beter Perna.
  - 8°. (Stuttgart, öff. Bibl.)

Das Buch enthält eine widmende Vorrede an Reichard, Pfalzgraf zu Rhein und Herzog in Bayern, von Georg Forberger, sonst Sader genannt, von der Mitweid in Meissen. Er sagt darin, er habe sich bereden lassen wegen der Seltenheit der Schriften des Par. und zum allgemeinen Nutzen, damit man sie fein ordentlich lesen könne, dieselben nochmals herauszugeben, "und ben vergangnen Winter alle schrifften Theophrasti, ben nachsommen zu gut (bie vielleicht ein besser Urtheil von ihm, als bas sehige seculum sühren werben, vivit enim post funera virtus) in bren tomos zusammen versasset, vnter benen ber erst alle schrifften so medicinam physicam, bas ist die Leibartnen ob. die innwendige Artnet, der ander die schriften der Schriften habe er auch die folgenden 3 Bücher gefunden, die bisher noch nicht in Druck erschienen seien.

"Das ander Buch ist ein Fragment von bem rechten britten Theil ber grossen Wundarzney, Ich hab aber zur zeit von dem Herrn Montano verstanden, daß die übrigen dreh Theil zu Eromau in Mähren, da dann auch die Dedikation dieses Buchs geschrieben ist, sein sollen, wolt Gott sie kemen einmal herfür, dann die große Wundartzney soll fünf Theil haben, wie Theophrastus im ersten Theil, nach der Borrede, selber meldet, Davon hat er selber den ersten Theil anno 30 zu Ulm trucken lassen, hernach hat er Anno 36 das erste Theil wiederum sampt den 2 zu Augspurg außegehen lassen, darauß wol zu merken ist, das die drey theil so man bisher an der rechten stat gesetzt,

nit bie rechten sind, benn sie Anno 28 geschrieben, wie ihre Dedication außweißt, auch nit R5. Ferbinando bedicirt sind, wie die vordern zwen, da dargegen diß Fragment beß rechten 3 theils anno 1537 batirt und bem K5. Ferdinando bedicirt ist, zu vorauß weil Th. im ansang sagt, daß er zum 3. mal seine kl. Majest. ersuche" etc.

Das folgende III. B. der Wundarsnei ist dasselbe wie bei Huser (Chir. Schr. p. 128). Lib. 2 de ulceribus findet sich bei Huser (Chir. Schr. p. 417) fast wörtlich ebenso, der es als Chirurgiae liber IV. aufführt.

Liber 3. De morbo gallico ebenso bei Huser als liber tertius (Chir. Schr. p. 412).

Das Buch enthält schliesslich noch ein Fragment de vita longa aus Theophrast's eigner Handschrift. Bei Huser Schriften I. p. 858.

Bemerkung. Als in diesem Jahre erschienen werden noch citirt:

- a) "Von Französischen Blattern, Lähmen, Bäulen etc. oder die kleine Chirurgie. Basel 8 ." Dieses Buch wird wohl mit unserer Nr. 133 identisch sein.
- b) "Archidoxa od. zwölf Bücher, darin alle Geheimnisse der Natur eröffnet werden. Basel 8." (Adelung VII p. 350 Nr. 27.)
- c) "Tractätlein zu dem Archidoxis gehörig. Der III Theil die Medicin zu administriren. Der IV wie man den Thieren das Gift nimmt. München 4°." (Haller, Bibl. pract. p. 11.)
- d) "De vita longa. Basel 8°. Herausgegeben von Adam von Bodenstein." (Adelung VII p. 350 Nr. 29.)
- e) "De cura morbi Gallici Argent. 8° apud Christoph. Mylium." (Athen. Rauric. p. 172.) Spachius giebt an, es sei deutsch erschienen (p. 130); ebenso Gesner (Bibl. von 1588): "Libri III de cura morbi Gallici Germanice. 8. Argentor. apud Christianum Molitorum." Wahrscheinlich, dass der Christoph. Mylius und der Christian Molitor mit unserem deutschen Christian Müller identisch sind.

# 1581.

- 134) Congeries Paracelsicae Chemiae De Transmutationibus Metallorum, ex omnibus quae de his ab ipso scripta reperire licuit hactenus. Accessit Genealogia Mineralium, atque metallorum omnium, ejusdem autoris. Gerardo Dorneo interprete. Francofurti Apud Andream Wechelum.
  - 8°. (München, Staats-Bibl. London, brit Mus.)

Das Buch enthält eine epist. dedicat. von Dorn an Richard, Pfalzgraf bei Rhein.

- 135) Fasciculus Paracelsicae Medicinae Veteris et non novae, per flosculos chymicos et medicos tanquam in compendiosum promptuarium collectus. In quo de Vita, morte et resuscitatione rerum, de tuenda et conservanda sanitate etc. Gerardo Dorneo interprete. Impressum Francofurti ad Moenum.
  - 4°. (Paris, Bibl. St. Généviève.)

Das Buch enthält zuerst Paracelsi Praeparationes, dann die Curae medicae Paracelsi, und schliesslich Paracelsi Dictionarium.

136) Opus Chirurgicum Barhaffte und Bolkhommene ber waren von Gott beschaffenen Mebicin, bes Hocherfarnen Doctoris Aureoli Theophrafti Bombaft Paracelfi, gebornen ju Epnfiblen inn Schweit 2c.

Mit sonberlichem fleiß zusammen auß Theophrasti Paracelsi Schrifften, zu nut vnb wolfart menigklichs gefürbert, vnb jetzt auffs new vbersehen, an vilen orten mit vilen notwendigen observationibus in margine gebesseret, sampt einem vollkommenen Register. Durch Doctor Abam von Bodenstein Getruckt zu Basel, ben Peter Perna.

Fol. (München, Staats-Bibl. London, brit. Mus.)

Es scheint dieses Buch nach meinem Verzeichniss die 3. verbesserte Ausgabe des unter ähnlichem Titel 1564 (Nr. 38) und 1566 (Nr. 51) erschienenen Werkes zu sein. Man vergl. das dort Bemerkte.

## 1582.

- 137) Aureoli Theophrasti Paraceli Archidoxorum, Seu de Secretis Naturae mysteriis, libri decem. Quibus nunc accesserunt Libri duo, unus de Mercuriis Metallorum, alter de Quinta Essentia. Manualia item duo, quorum prius Chemicorum verus thesaurus, posterius praestantium Medicorum experientiis refertum est: ex ipsius Paracelsi autographo. Cum Indice Rerum et verborum ditissimo. Basileae Per Petrum Pernam.
  - 8º. (Darmstadt und Carlsruh, Grossh. München, Staatsbibl. Mainz, Stadtbibl. Würzburg, Univ. London, brit. Mus. Paris, Bibl. St. Généviève.)
- 138) Philippi Aureoli Theophrasti Paracelsi Utriusque Medicinae doctoris celeberrimi, centum quindecim curationes experimentaque, e Germanico idiomate in Latinum versa. Accesserunt quaedam praeclara atque utilissima a B. G. a Portu Aquitano annexa. Item abdita quaedam Isaaci Hollandi de opere vegetabili et animali adjecimus. Adjuncta est denuo Practica operis magni Philippi a Rovillasco Pedemontano.

(Hierauf folgt eine Figur, die einen Kreis, darin ein Dreieck und in diesem ein Quadrat, darstellt mit der Umschrift: "Ab Uno Omnia Ad Unum Omnia.") Excudebat Johannes Lertout.

8°. (Darmstadt, Grossh. München, Staats-Bibl. Paris, St. Généviève. London, brit. Mus.)

Das Buch ist gewidmet "Johanni de Ferrieres Vidamio Carnutensi, principi Cabaneo" etc., und zwar ist die Widmung aus Basel datirt, ohne dass sich der Herausgeber nennt.

139) Etliche Tractat Philippi Theophrasti Paracelsi, bes berümbtesten und hocherfarnen ber wahren Philosophen und Arthuen Docton. (sic!) I. Bon Natürlichen Dingen. II. Beschreibung etlicher Kreuter. III. Bon Metallen. IV. Bon Mineralen. V. Bon Stlen Gesteinen. Ist wiber von newem auß Theophrasti Handschrifft mit fleiß vbersehen und Corrigirt. Getruckt zu Straßburg. Durch Christian Müllers Erben.

8º. (München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält die Widmung an Erzherzog Ferdinand von Oesterreich von Toxites, datirt 1570. Es ist also eine 2. verbesserte Ausgabe des 1570 zuerst erschienenen Buches. Vergl. Nr. 79 und 153.

- Bemerkung. a) Van der Linden (De script. med. III. Ausg. p. 69) giebt das von uns Nr. 138 aufgeführte Werk unter folgendem Titel an: "Centum quindecim curationes experimentaque ex Germanico, in Latinum versa. Accesserunt quaedam praeclara ac utilissima a Bernardo G. Penoto annexa. Iten. abdita quaedem Isaaci Hollandi de opere vegetabili et animali. 8°. Jedenfalls ist unsere Titelangabe die einzig richtige. B. G. a portu ist allerdings identisch mit Bernhardus G. Penotus. Man sehe Nr. 168.
  - b) Nach Adelung (VII p. 368 Nr. 85): "Chpmifder Bfalter, ine latein. überfest. 80."

### 1583.

140) Theophrasti Paracelsi Libri V. De Vita longa, brevi et sana. Deque triplici corpore. Jam dudum ab ipso authore obscure editi, nunc vero opera et studio Gerardi Dornei Commentariis illustrati.

Auf dem Titelblatt ein kleiner Holzschnitt: Elias in der Wüste von Raben gespeist; darunter steht: Elias Rab. Francofurti 1583.

- 8°. (Leyden, München, Univ.- und Staats-Bibl. Mainz, Stadt-Bibl. London, brit. Mrs.)
  Es enthält eine Widmung von Horn an Samuel Siderocrates, datirt den 3. Juli 1583.
- 141) In Theophrasti Paracelsi Auroram Philosophorum, Thesaurum, Mineralem Oeconomiam, Commentaria, Cum quibusdam Argumentis: Per Gerardum Dorneum. Francofurti.
  - 8°. (München, Staats-Bibl.)

Es besitzt ebenfalls eine widmende Vorrede von Dorn an Samuel Siderocrates.

142) Dictionarium Theophrasti Paracelsi, Continens obscuriorum vocabulorum, quibus in suis Scription passim utitur, Defenitiones: A Gerardo Dorneo collectum, et plus dimidio auctum. Francofuti. 8°. (München, Staats-Bibl. London, brit. Mus.)

Man vergl. damit Nr. 114. Wann die erste Ausgabe dieses Buches erschien, ist mir nicht hekannt. Es enthält gleichfalls ein Widmungsschreiben an Samuel Siderocrates.

Bemerkung. Es werden noch folgende Werke als in diesem Jahre erschienen eitigt: a "Bericht wer ber Best. Etrachung 8." (Adelung VII p. 345 Nr. 8).

b' "De vita longa. Basel 84", herausgegeben von Adam von Bodenstein.

# 1584.

- 143' Aureoli Theophrasti Paracelsi De summis Naturae mysteriis Commentarii tres, A Gerards Desconversi, multoque quam antea fideliter characterismis et marginalibus exornati, auctique Questionina sequens pagelia aabit. Basileac Ex Officina Pernaea Per Conr. Waldkirch
  - 8° (Darmstadt, Grossh, München, Staats-Bibl, Leyden, Univ. London, bie Maris, Bibl, St. Généviève.)

Das Buch enthalt: De Spiritibus Planetarum. De Occulta Philosophia. De Madiciocolesti, sive de signis Zodiaci et Mysteriis corum.

Zuerst eine Epist. dedicat. von *Dorn* an den Pfalzgrafen Friedrich, sodann eines der gewöhnlichen Bildnisse des Par. Im runden Rahmen die Umschrift: "Effigies Au. Ph. Theophrasti Paracelsi Aeta. Suae 47." Darunter Alterius non sit etc.

Am Schlusse sind noch angehängt (ohne Seitenzahl) die: Characteres prioris editionis. Die este Ausgabe erschien 1570. Man sehe das bei Nr. 75 Gesagte.

- 144) Commentaria in Archidoxorum libros X D. Doctoris Theophrasti Paracelsi, Magni, Terque maximi Philosophi ac Medici prae cunctis excellentissimi. Antea nunquam in lucem data. Quibus accessit Compendium Astronomiae Magnae ejusdem Autoris, in amplam Operum ejus declarationem, etiam latine prius nunquam editum Per D. Gerardum Dorneum. Francof.
  - 8º. (Stuttgart, öff. Bibl. London, brit. Mus.)

Gerard Dorn widmete dieses Buch dem Kaiser Ferdinand. Archidoxa enthält: 1) De mysterio microcosmi. 2) De renovatione et restauratione. 3) De separationibus elementorum. 4) De quintarum essentiarum extractionibus. 5) De Arcanis. 6) De magisteriorum extractionibus. 7) De Specificis. 8) De Elixiribus. 9) De remediis extrinsecis. 10) De vita longa. Bei jedem Buche ist der Commentar Dorn's beigefügt. Was die Büchereintheilung betrifft, so haben wir Nr. 117 schon davon gesprochen. — p. 403 kommt die Astronomia magna mit der Bemerkung: "antea latine nunquam editum." Die lateinische Gesammtausgabe von 1605 (4°) Th. X p. 91 besitzt eine andre Uebersetzung.

- 145) In Theophrasti Paracelsi Auroram Philosophorum, Thesaurum, et Mineralem Oeconomiam, Commentaria, Cum quibusdam Argumentis; Per Gerardum Dorneum. Francofurti.
  - 8º. (London, brit. Mus.)

Das Buch enthält wie Nr. 140 die Vorrede an Samuel Siderocrates und ist somit als eine neue Ausgabe zu betrachten.

- 146) Dictionarium Th. Paracelsi, continens obscuriorum vocabulorum, quibus in suis scriptis passim utitur definitiones. A Gerardo Dorneo collectum et plus dimidio auctum. Francofurti 1584.
  8°. (München, Staatsbibl.)
  - Ganz wie die Ausgabe von 1583 (Nr. 141).
- 147) De natura rerum IX Bücher. Ph. Theophrasti von Hohenheim, genant Paracelsi. Zetzunder auß dem Original Corrigiert und mit zwehen Büchern gemehret, so vorhin nie getruckt. Ourch Lucam Bathodium, Fürstlichen Pfaltzgräfsischen Beldentzischen Medicum zu Pfaltzburg. (Hierauf folgt ein kleiner Holzschnitt, eine Büste mit Lordeerkranz darstellend.) Getruckt zu Straß- burg ben Bernhart Jobin. Anno 1584.
  - 8º. (Stuttgart, öff. München, Staats-Bibl.)

Das Buch besitzt eine Vorrede von Bathodius an Johann, Bischof zu Strassburg und Landgrafen in Elsass, worin er sagt, dass Bodenstein früher einen Theil dieser Bücher unter dem Titel Metamorphosis herausgegeben, wobei jedoch 2 aus unbekanntem Grunde fehlten. Er gebe sie nun vollständig. Dann folgt die Vorrede des Par. an Hans Winkel-

steiner. Nach dem Inhaltsverzeichniss ein im gewöhnlichen Stile gehaltener Holzschnitt des Par. mit den bekannten Ueber- und Unterschriften.

Ebenso bei Huser (Schriften I p. 880).

- 148) Metamorphosis Theophrafti Paracelsi, Item behelbigen bren herliche schrifften allen Stenben, so burch's unnut vermeinter Articen verführt, sehr nut vennbt bienstlich. Durch D. Abam von Bobenstein, sich zu commendieren bem hochwürdigen seinem G. Fürsten vnbt Herrn, Herrn Melchior, Bischoff zu Basel, mit fleiß inn Druck geben.
  - 8°. (Stuttgart, öff. Bibl.)

Wir haben es eigentlich hier mit einer 3. Ausgabe zu thun. (Vergl. Nr. 96 und 105.) Das Buch beginnt wie in Nr. 105 mit der Widmung an Melchior, Bischof von Basel. Es enthält: 1) Von den natürlichen Dingen, im Wortlaut bedeutend verschieden von der Huser'schen Ges.-Ausg. (I. 881); auch fehlt hier die Vorrede, die bei Huser vorhanden; ebenso vermissen wir das 8. Buch. Dagegen kommt als 9.: De Cimentis, und als 10. De gradationibus, während bei Huser als 8. Buch: De separationibus rerum naturalium, und als 9. Buch: De signaturis aufgeführt ist. De Cimentis finden wir bei Huser (I. 936) fast wörtlich unter dem Titel: De transmutationibus Metallorum Theophrasti Liber IX. Die Differenzen in Bezug auf den Wortlaut sind oft sehr bedeutend.

- 2) Manuale Theophrasti Paracelsi, vom stein ber Weisen. Bei Huser (I 943-949) fast wörtlich ebenso.
- 3) Alchymia Theophrasti Paracelsi vom einsachen sewr. Dieses vermisse ich in den Gesammtausgaben. Es beginnt: "Im Namen Gottes, des Vaters" etc. Das andere Buch ist überschrieben: "Von den Tincturen".
- 4) De tinctura physica unterscheidet sich im Wortlaut bedeutend von dem Huser'schen Text (I p. 921).
- 5) p. 143. "Baracelsisch Bücklin belangenb lapidem." Wir finden es bei Huser (Ges.-Ausg. von 1618 p. 780 oder von 1605 im Appendix) fast wörtlich ebenso. Hierauf folgt eine Widmungsrede Adams v. Bodenstein an den Bürgermeister und Rath der Stadt Basel vom 2. Dez. 1571. (Man vergl. Nr. 95.)
- 6) Liber primus De viribus spiritualium etc. Es sind die 3 Bücher, welche Huser (I p. 317) unter dem Titel: De viribus membrorum zusammenfasst. Beide stimmen nur dem Sinne nach überein, oft differiren sie bedeutend. (Huser giebt an, dass er seinen Text "ex Manuscripto D. Joh. Montani et aliorum" habe.) Besonders gross ist die Verschiedenheit beim 2. Buch de viribus membrorum interiorum. Dasselbe enthält hier nur diejenigen Capitel, welche bei Huser eine Ueberschrift haben. Die übrigen kommen dann der Reihe nach als drittes Buch: De confortatione membrorum, während das dritte Buch bei Huser als fehlend bezeichnet wird und überschrieben ist: De viribus membrorum externorum. Auch bei den folgenden 3 Büchern sind die Differenzen derart, dass sich schwerlich der ursprüngliche Text aus Vergleichung beider feststellen lässt.

Bemerkung. Adelung (VII p. 351 Nr. 31) giebt als in diesem Jahr erschienen an: "Philosophia occulta latine. Basil 8." Wahrscheinlich dürfte der Titel unrichtig sein. Man vergleiche Nr. 142, worin die occulta Philosophia enthalten ist.

### 1585.

149) Chirurgia. Warhafftige Beschreibunge ber Wundartney bes hochgelehrten und Wolersahrnen Medici Theophrasti Paracelsi. Der Erste Theil. Darin, mit sonderem fleisse, auf vorgehende, auß ben Originale, geschehene Correction, alle und jede Bücher, so zuvor unter dem Titul der Grossen Bundartney außgangen, begrieffen werden. Allen Leib und Bundartten, auch sonst Jedermänniglich, zu hohem nute in solche Ordnung gebracht: mit vielen Observationibus, und einem Register gemehret. Getruckt zu Basel durch Conradum Waldbirch.

Fol. (München, Staats-Bibl.)

Auf der Rückseite des Titelblattes befindet sich ein Holzschnitt des Par. wie gewöhnlich. Das Buch enthält die Vorrede Ad. v. Bodensteins an Maximilian von 1564. Vergl. Nr. 38 und 51.

"Chirurgia etc. Der Anter Theil" hat ebenfalls den Holzschnitt, eine Vorrede an den gutherzigen Leser und das Gedicht: "Theophrastus Paracelsus veritatis Amatori" von J. P. Remigius Cimb. F.

150) Cyclopaedia Paracelsica Christiana. Drey Bücher von bem waren vrsprung vnb herkommen ber freven Künsten, auch ber Physiognomia, obern Wunderwerken vnn Witterungen, darinn auß ber H. Schrifft mit beständigen grund nach nottursit dargethan würt, daß alle freve Künst als Schreiberen, Rechnung, Singkunst, Erdmesseren, Gestirnkunst sampt der Naturkündigkeit vnn Artheepkunst, nicht auß menschlichen vermeinten ersindungen, sondern allein von Gott 2c. Erstlichen von einem Anonymo liebhaber der wahrheit zusammen getragen und gestellt, und jetzt vbersehen, corrigiert, gebessert unnd inn Truck versertiget von Samuele Siderocrate Brettano Fürstlichem Speirischem Medico zu Brüssel.

4º. (Berlin, kgl. Bibl.)

Das Buch besitzt eine Widmungsrede von Siderocrates (= Eisenmenger) an Fürst Johann, Bischof zu Strassburg, Landgrafen zu Elsass, und Eberhardt, Bischof zu Speyer, Probst zu Weissenburg, datiert den 22. Juli 1583. Wahrscheinlich ist demnach das vorliegende Buch die 2. Ausgabe. Der Inhalt soll in seiner Zusammenstellung, wie Siderocrates in der Vorrede sagt, vermuthlich das Werk eines bischöflichen Kanzlers zu Salzburg sein.

### 1586.

151) Theophrasti Paracelsi, Bunder Artney Bund Berborgine Geheimnisse Aller geheimnissen 2c. in III Bucher verfasset. Darinn Allerley Leibs gebruchen und zufallende Krantheiten: Als Taubsuchten, Pestilenhische Fieber, unn andere vnerforschliche gefährliche zufälle 2c. Ohn sondere Beschwerunge, unlust und verdruß fürhlich ohn gesahr zu heilen. Desgleichen, Gine sonderbare Lehr die quintam

Leventian der sis einem Heim zur üben Benden fünflich mit spielen zur die gröne Könennische Hinse Allerscheunschen Schried zu obniede. Alles mit der die gene Ließ mit mit diese die generalen der Ließe mit mit die generalen der d

Windown Brade of Links for Min

He langua, les littemes ment am benueus les Werkes. Le la dienes die 2 Amperer : He some sousaien 1873 No. 114 : Beide und für die miliede Frage der Acchines com les mention anne not aux für des Beltienaben der Paracchinen charakteristisch.

IM, l'Arrega Lirisch im Keldreiteri en Wiererringen ist bedestieten im Beleifelieren Medici Traecoparaci l'arraca. Der Iris Viere Diere Diris int innerem Teile, un muzelenne, unf mit der Tragische Carregan ille int ein Städen is gunt inner den Tind der Growen Bunderen vorgen vorgen, bezoeilen neren. Allen der int Konzungen, und fent Jeremänniglich, prhisere vorgen in liche Director, philade int relen Observalienfliche int dem Register genehre. Gereich zu Kolen zu Konzungen. Micht der Register genehre.

Von Veralfiet, Brake-Bis., Mercery, Unit-Bish

Der erste und "ber Anter Thelf eilmmen ganz genau mit der Ausgabe von 1585 überein. Vorg. Nr. 138

- Remove may an Adoleog Will p. 308 Markly from the grosse Windarzney Basel 5 m an. Wahrscheinlich and die nicht der die Jerrein de Bezog auf Format.
  - o, Adelung 'p 344 Nr. 11, eiter: Unbernernne der 14 Bücher der Paragraphen. Basel 8%
  - e, In Albonno Reversore (p. 173) findes won die Angabe: "Secretum secretorum. Basil 1584, 844 Es. Guite dux der ausgenieur wasgedrückte Titel unserer Nr. 151 sein.

#### 1587.

- 15%, Geliche Tractat Thilippi Theorhrafti Paracelfi, tes berümbteften und hochersahrnen ber mahren Philosophen und Arnen Doctorn. I. Bon Natürlichen Dingen. II. Beschreibung etlicher Kreutter.
  111. Bon Metallen. IV. Bon Mineralen. V. Bon Eblen Gesteinen. Jeht von newem auß Theophrafti hantschrifft mit fleiß wiber obersehen und Corrigirt. Getruckt zu Strafburg, burch Antonium Bertram.
  - 8". (Durmstudt, Grossh., Giessen, Univ.-Bibl.)

Das Buch enthält die Widmungsrede von Toxites an Erzherzog Ferdinand vom 1. März 1570. Es ist nach meinem Verzeichniss die 3. Ausgabe. Vergl. Nr. 79 und 139.

### 1588.

Spachius (p. 38) führt als in diesem Jahr erschienen an: "Theophrasti Paracelsi Pandora, id est, tractatus de lapide etc. Basilene per Sebast. Henricpetri. 8°. Deutsch."

# 1589.

- 154) Erster Theil Der Bücher und Schrifften bes Eblen, Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici, Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt: Jest auffs new auß ben Originalien, und Theophrasti eigner Hanbschrifft, souiel berselben zu bekommen gewesen, auffs trewlichst und steissigist an tag geben: Durch Johannem Huserum Brisgoium Churfürstlichen Colnischen Rhat unnd Medicum. In diesem Theil werden begriffen die Bücher, welche von Brsprung und herkommen, aller Kranckheiten handeln in Genere: Deren Catalogus nach der Praesation an den Leser zu sinden. Adiunctus est Index Rerum et Verborum accuratiss. et copiosissimus. Getruckt zu Basel, durch Conrad Waldsirch. Anno MDLXXXIX.
  - 4°. (Würzburg, Heidelberg, Utrecht, München, Univ.- und Staatsbibl. Carlsruh, Gross-herzogl. Bibl.)

Nach dem Titelblatt folgt ein Holzschnitt in 4°, Paracelsus wie gewöhnlich darstellend, mit den üblichen Unter- und Ueberschriften, sodann wie in den Huser'schen Folio-Ausgaben von 1603 und 1616 die Widmung Huser's an Erzbischof Ernst zu Cöln, datiert den 3. Jan. 1589, ferner die Vorrede an den Leser, das "Carmen Heroicum Encomiasticon von Paulus Linck. An dieses schliesst sich ein weiteres Gedicht von Linck an: "Candida Lectori Pax, Et amica Salus," welches in den Folio-Ausgaben Huser's nicht enthalten ist. Nach diesem treffen wir den "Catalogus" etc. wie in den Folioausgaben, nur dass hier bei jedem einzelnen Werk oder Abschnitt die Quelle angegeben wird, aus welcher Huser schöpfte, während in den Folioausgaben dies immer als Ueberschrift ganzer Rubriken geschieht, ein Umstand, der dieser ersten Ausgabe den höchsten Werth sichert. Der Inhalt dieses I Th. stimmt mit den Folioausgaben p. 1—131, nur sind letztere in der Orthographie und manchmal auch in einigen Kleinigkeiten verbessert resp. dem vervollkommneteren Sprachgeiste angemessen. — Nach dem "Regifter beß Ersten Theils" ein lat. Gedicht von Linck: "Theophrastus Iniquo Lectori," dann das Epitaphium und darunter das Familien-Wappen.

Von dem Inhalt der Vorreden Huser's werden wir im Schlussresumé bei der Frage über den Werth der Huser'schen Gesammtausgaben sprechen.

- 155) Ander Theil Der Bücher vnd Schrifften des Eblen, etc. etc. (wie beim Ersten Theil Nr. 154). Dieser Theil begreifft fürnemlich die Schrifften, inn benen die Fundamenta angezeigt werden, auff welchen die Kunst der rechten Artzneh stehe, vnd auß was Büchern dieselbe gelehrnet werde u. s. w. wie bei Nr. 154.
  - 4º. (München, Univ.- und Staatsbibl. Würzburg, Utrecht, Univ.-Bibl.)

Auf der Rückseite des Titelblattes: "Philippus Theophrastus Bombast Hohenheimensis: Suevorum ex Panaegyris Nobilium Arpinas: Confoederatorum Eremi Eremita: Philosophus Paradoxus: Mysteriarcha: Artium Magister: Medicinarum Professor: Musarum Mechanicarum Trismegistus Germanus." Auf der nächsten Seite wieder der gleiche Holzschnitt.

Der ganze Abschnitt der Folioausgaben von 1603 und 1616 I p. 131-197: Fragmenta Medica ad Praeced, referenda fehlt hier und kommt im V. Th. (s. Nr. 158). Der Inhalt

des II Th. der 4' Ausgabe stimmt mit den Folioansgaben p. 197-317. Nach dem Register kommt wiederum das Epitaph und darunter das Wappen, endlich nochmals das Bild des Paracelsus wie am Anfang.

- 156) Tritter Theil Ter Bucher und Schrifften bet Etlen etc. (Titel wie bei den anderen Theilen vide Nr. 154.) Jun tiesem Theil werben begriffen beren Bucher etliche, welche von Briprung, Briach und hensung ber Kranckheiten hanbeln in Specie u. s. w. (wie Nr. 154.)
  - 4'. (Utrecht, Heidelberg, Würzburg, München, Univ.- und Staatsbibl.)

Auf der Rückseite des Titelblatts gleiche Inschrift wie bei Nr. 155, dann ebenso das Bild des l'aracelsus. Auf der Rückseite desselben ein lateinisches Gedicht: "Theophrastus l'aracelsus Veritatis amatori" von Johannes Pratensis Remigius Cimb. F. — Der Inhalt dieses Theils stimmt mit den Folioausgaben I p. 317—475. Vor dem Index ein latein. Gedicht von P. Linck Z.: Lectori s. Pl. d. Es beginnt: Morborum Causas etc. Am Ende nochmals ein lat. Gedicht von demselben und eines von Christophorus Manlius Gorlizensis: In Imaginem Theophrasti Paracelsi; darunter das Familienwappen. Endlich wieder das Bild des Paracelsus.

- 157) Bierdter Theil Der Bucher vnd Schrifften bes Eblen etc. (wie bei Nr. 154). In diesem Theil werben gleichsfals, wie im Dritten, solche Bucher begriffen, welche von Brsprung, Brsach vnnb Heilung ber Krancheiten in Specie handlen: u. s. w.
  - 4º. (Frankfurt, Stadt-Bibl. Würzburg, Heidelberg, Utrecht, München, Univ.- und Staatsbibl.)

Rückseite des Titelblatts und Holzschnitt wie bei dem II. und III. Theil. Der Inhalt stimmt mit den Folioausgaben p. 475—626 überein. Im Index ist zugleich ein Verzeichniss derjenigen Stücke, welche früher noch nicht im Druck erschienen sein sollen, welches in den Folioausgaben fehlt. Nach dem Register kommt ein lat. Gedicht von Linck: De Scriptorum Theophrasti Harmonia Sapphicum; dann das Epitaphium mit dem Familienwappen.

- 158) Fünffter Theil Der Bücher vnd Schrifften, bes Eblen etc. (wie die vorhergehenden Theile). Waß in biesem Fünfften Theil, bestgleichen in bem zugehörigen Appendice, für Bücher de Medicina Physica begriffen, wird auff folgenden Paginis ordentlich nach ein ander angezeiget u. s. w. (wie die vorhergehenden Theile.)
  - 4º. (Franksurt, Stadt-Bibl. Würzburg, Utrecht, Heidelberg, München, Univers.- und Staatsbibl.)

Nach dem Titelblatt das Bildniss wie in den andern Theilen. Der ganze Abschnitt von p. 626 — 648 I in den Folioausgaben von 1603 und 1616, nämlich die Fragmenta Medica huc referenda und das Fragmentum de Anatomia Oculorum fehlen, d. h. kommen später. Der 5. Theil enthält: Bon ben Bergfrandhenten Dren Bücher (Folioausgabe I p. 643—670), dann den Abschnitt 670—694 der Folioausgaben. Auf dieses folgen dann die "Fragmenta Ad Medicinam Physicam gehörig" in den Folioausgaben I p. 131—196, und der Abschnitt

627 — 642. Huser überschreibt den letzteren in dieser ersten Ausgabe: "Folgen etliche Fragmente Medica, jum Bierbten Tomo Operum Theophrasti gehörig", wesshalb sie dann wohl auch in den späteren Ausgaben anders eingereiht wurden.

Nach dem Register finden wir wieder ein lateinisches Gedicht von Paulus Linck. Hierauf: "Appendix beß Fünfften Theils Operum Theophrasti", mit neuer Seitenzahl und eignem Index. Der Appendix enthält den Abschnitt der Folioausgaben p. 695 — 786. Nach dem Index ein lateinisches Gedicht von Linck: "Naturae geminae" etc.

Bemerkung. Adelung (VII p. 344 Nr. 4 und 5) erwähnt als in diesem Jahre erschienen: "Das Buch Paragraphorum, von den vier Columnen der Medicin. Die bren Bücher an die Stände von Kärnthen, Apologie, Labyrinthus medicorum errantium, und das Buch vom Tartaro d. i. von Sand und Stein, nebft einer turzen Chronit von Kärnthen."

# 1590.

- 159) Sechster Theil ber Bucher und Schrifften, bes Eblen, Hochgelehrten etc. (wie bei den vorhergehenden Theilen.) In bisem Tomo seind begriffen solche Bücher, in welchen beg mehrer theils von Spagyrischer Bereittung Natürlicher bingen, die Arhney betreffend, gehandelt wirt. Item, etliche Alchimistische Büchlein, so allein von der Transmutation der Metallen tractiren. Deren aller Catalogus auff solgenden Paginis zusinden u. s. w. Getruckt zu Basel, durch Conrad Waldbirch. Anno MDXC.
  - 4º. (Mainz, Frankfurt, Stadtbibl. Giessen, Würzburg, Heidelberg, Utrecht, München, Univ.- und Staatsbibl.)

Auf der Rückseite des Titelblatts die Inschrift wie bei Nr. 155, dann der Holzschnitt. Der Inhalt ist derselbe wie in den Folioausgaben I p. 786-950. Nach dem Index folgt noch eine Lateinische Notiz Huser's an den Leser, ohne Werth, die in den Folioausgaben fehlt. Am Ende wiederum das Bild des Paracelsus.

- 160) Siebenber Theil Der Bucher und Schrifften, bes Eblen etc. (wie bei den vorherg. Th.) In biesem Theil sind verfasset die Bucher, in welchen fürnemlich die Kräfft, Tugenden und Sigenschafften Natürlicher dingen, auch der selben Bereithungen, betreffentd die Arzenen, beschriben werden: Neben eingemischten sachen zur Alchimen dienstlich" u. s. w. (wie bei d. vorh. Th.)
  - 4°. (Mainz, Stadt-Bibl. Giessen, Würzburg, Heidelberg, Utrecht, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Zuerst das Bildniss des Par. Der Inhalt des VII Th. stimmt mit den Folioausgaben I p. 950—1127 überein. Es geht also vom Programm der Vorlesungen bis zum Ende des ersten Folianten.

- 161) Achter Theil Der Bucher vnb Schrifften, des Eblen u. s. w. (wie bei den vord. Th.) In disem Tomo (welcher ber Erste unter den Philosophischen) werden solche Bücher begriffen, darinnen fürsnemlich die Philosophia de Generationibus et Fructibus quatuor Elementorum beschrieben wirdt u. s. w. (wie die vord. Th.)
  - 4°. (Mainz, Stadt-Bibl. Würzburg, Utrecht, Heidelberg, Giessen, München, Univ.- und Staatsbibl.)

Zuerst das Bildniss, auf der Rückseite wieder dasselbe lateinische Gedicht von Linck: Ad Ernestum, wie im I. Theil, dann das Gedicht Phil. Theophrastus Paracels. Sincero et Veritatis amanti Lectori, wie im III. Theil, und ein weiteres Gedicht von Linck: Utrisque Conversae et Aversae Mentis, Lectoribus. Nach dem Register nochmals ein kleines lateinisches Gedicht: "Ehem Home" betitelt. Der Inhalt des VIII. Theils stimmt mit den Folioausgaben (II p. 1—163) überein. Nach dem Register folgt wieder das Epitaph mit dem Familienwappen.

- 162) Neundter Theil Der Bucher und Schrifften, Des Eblen etc. (wie in den vorh. Th.) Dijer Tomus (welcher ber Ander unter den Philosophischen) begreifft solche Bucher, barinnen allerlen Natürlicher und Bbernatürlicher Hehmlichkeiten Brsprung, Brsach, Wesen und Eigenschafft, grundtlich und wahrs hafftig beschriben werden u. s. w. (wie bei den vorh. Th.)
  - 4°. (Mainz, Stadt-Bibl. Giessen, Heidelberg, Würzburg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

    Zuerst das Bildniss des Par. Der Inhalt des IX. Theils findet sich in den Folioausgaben II p. 163 334.
- 163) Zehender Theil Der Bucher und Schrifften, Des Edlen u. s. w. (wie in den vorh. Th.) Dieser Theil (welcher der Dritte unter den Philosophischen Schrifften) begreifft fürnemlich das treffliche Werd Theophrasti, Philosophia Sagax, oder Astronomia Magna genannt: Sampt etlichen andern Opusculis, und einem Appendice, wie auff folgenden Paginis verzeichnet u. s. w. (wie dei den vorh. Th.)
  - 4°. (Giessen, Heidelberg, Würzburg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Auf der Rückseite des Titelblattes die Inschrift wie bei Nr. 155, dann das Bildniss des Par. Nach dem Catalogus ein lat. Gedicht von Paulus Linck: Lectori Candido, et Philosophiae abstrusioris amanti. Der Inhalt des X. Th. umfasst in den Folioausgaben II. Th. p. 334—519.

Hierauf folgt der "Appendix beß Zehenden Theils der Schrifften Theophrasti Paracelsi", mit eigner Seitenzahl. Der Inhalt findet sich in den Folioausgaben II p. 519—625. Er endet also da, wo in der Huser'schen Ausgabe von 1603 der Nachtrag zum Appendix beginnt.

Bemerkung. Borellius (p. 169) giebt als in diesem Jahre erschienen an: "Libri X de mysteriis microcosmi. Basil. 4°."

# 1591.

- 164) Chirurgischer Bucher vnnb Schrifften, Des Eblen etc. (wie bei den vorh. Theilen) Erster Theil. Zest aufst new u. s. w. In biesem Tomo seinb begriffen die Drey förbern rechten Bucher Chirurgiae Magnae, welche von Theophrasto alle Drey bem Großmechtigsten Kömischen Kenser Ferdinando etc. Debicirt worben. Getruckt zu Basel, burch Conrad Walbkirch MDXCI.
  - 4°. (Darmstadt, Grossh. Bibl. Heidelberg, Würzburg, Univ.-Bibl.)

Auf der Rückseite des Titelblatts das Gedicht: Ad Eximium Et Eruditissimum Dn. Johannem Huserum etc. mit dem Datum: Prid. Cal. Jan. 1590. Dasselbe findet sich in den spätern Folioausgaben Huser's nach dem Inhaltsverzeichniss. Das Buch umfasst die 3 Bücher der grossen Wundarznei, also in den Huser'schen Folioausgaben von 1605 oder 1618 p. 1—148. Es beginnt mit: Doctor Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, Dem Leser sein Gruss, dann das Schreiben an Thalhauser, die Antwort desselben, endlich die Widmung an König Ferdinand und die Vorrede Doctoris Paracelsi in den ersten Tractat, also eine andere Reihenfolge wie bei den Huser'schen Folio-Ausgaben.

Aus der Widmung "Johannis Huseri Seligen hinterlassen" an Erzbischof Ernst von Cöln vom 1. Dec. 1604 (in den Folioausgaben) geht hervor, dass Conrad Waldkirch nach dem Tode Huser's den Söhnen die Chirurgica unvollendet zurückschickte, welche dann die neue vollständige Ges.-Ausg. von 1603—1605 in Fol. veranstalteten. Ich bemerke hier noch, dass dieselbe sich durch mannigfache Sprachcorrecturen auszeichnet, so dass offenbar die Ausgabe von 1589—1591 dem Original am nächsten kommt. Sie besteht also in toto aus XI Theilen.

#### 1592.

Adelung (p. 350 Nr. 27) erwähnt als lat. erschienen: "Archidox. Basel. 8°." Mir ist dieses Buch bis jetzt noch nicht begegnet.

#### 1593.

165) La Grand Chirurgie de Philippe Aoreole Theophraste Paracelse grand Medecin et Philosophe entre les Alemans. Traduite en François de la version Latine de Josquin d'Alhem Medecin d'Ostofranc etc. Par M. Claude Dariot Medecin à Beaune. A Lyon pour Antoine de Harsy.

4°. (Paris, Bibl. de l'Inst.)

Man vergl. Nr. 69.

# 1594.

- 166) Klage Theophrasti Paracelsi, vber seine eigne Discipel, vnnb leichtfertige Erte. Auß seinen Buchern auff bas kurtite zusammengezogen, Wiber bie Thumkunen, selbwachssenbe, Rhumrhatige, Apostetische vermennte Erte, vnb leichtfertige Alchimistische Landstreicher, die sich Paracelsisten nennen. Zebermenniglich zur Warnung, jeto zum ersten also zusammenbracht, vnb in Truck geben.
  - 4°. Ohne Angabe des Druckortes und Herausgebers; unpaginiert. (Ulm, Frankfurt, Stadt-Bibl. Carlsruh, Grossh. München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält eine Zusammenstellung auf das Thema bezüglicher Stellen aus der grossen Wundarznei von 1566; dann einen: "Bericht, Woher Theophrasto Paracelso seine Künst kommen"; (ebenfalls aus der grossen Wundarznei); ferner einen Auszug: "Auß ber Vorrebe Theophrasti Paracelsi, in bem andern Tractat deß ersten Theils seiner Wundarznen."

Bemerkung. Nachstehende Werke sollen ebenfalls in diesem Jahre erschienen sein: a) "Labyrinthus medicorum errantium. Hanau 8°." (Adelung VII p. 344 Nr. 5.)

b) "Bon bem Babe Bfeffere, ju Bafel wieber aufgelegt. 4°." (Adelung VII p. 353 Nr. 41.)

### 1595.

- 167) Chirurgia Vulnerum: Das ist, Bon Heylung ber Wunden: Philippi Theophrasti Paracelsi. Wie er es auff der Universitet zu Basell offentlich profitirt und der studirenden Jugent surgelesen. Durch einen steissigen Zuhörer aus seinem Munde auffgezeichnet, jest aber erst in Truck Publicirt. Durch Conradum Khunrat. Lipsensem. Gedruckt zu Schleswig durch Nicolaum Wegener.
  - 8º. (London, brit. Mus.)

Das Buch ist vom Herausgeber dem Lüneburger Patricier Hieronymus Witzendorffius gewidmet. Die Vorrede an den Leser ist datirt: Schleswig am Sonntag Laetare, Anne 1595. Hierin wird angegeben, dass "seiner Zuhörer einer, Basilius Ammerbach von Basel genandt, aus seinem Munde, geschwinde auffgezeichnet, beides Lateinisch und Teutsch durch einander, wie auff etlichen Universiteten in Teutschland der gebrauch desselben Seculi gewessen."

# 1597.

- Theophraftich Vade Mecum bas ist: Etliche sehr nüpliche Tractat, von ber warhafftigen bereittung vnb rechten gebrauch ber Chymischen Medicamenten. Durch ben Achtbarn vnb Hochgelarten Herrn, Bernhardum G. Penotum, a portu S. Mariae, Aquitanum, beiber Arpnen D. zu Franckenthal, criftlich in Latein herausgeben. Jeto aber allen Kunstliebenden Teutschen zu sonderem nut in vnsere vernemliche Muttersprache transferiret, durch Johannem Hippodamum, Cheruscum. Den Inhalt aller Tractätlein, sindet man nach der Borrede, vnd mit einem ordentlichen Register zu Ende gesetzt. Eisteben. (Das Uedrige fehlt.)
  - 8°. (Darmstadt, Grossh. Bibl.)

Es enthält eine Widmung von Johannes Hippodamus Cheruscus an Catharine, Markgräfin zu Brandenburg, datirt am Bartholomäustag 1596 zu Eisleben. Am Ende steht: "Gebruckt zu Eißleben burch Bartholomäum Hörnigk. Im Jahr 1597."

Bemerkung. Murr (II p. 281 Nr. 20) führt an: "Etliche Tractat, von natürlichen Dingen, Kräutern, von Metallen, von Mineralen, von eblen Gesteinen. Strasb. 1597."

#### 1598.

Nach Adelung (VII p. 360 Nr. 69) ist erschienen: "Bon Deffnung der Haut und ihrer natürsicher verletzung. Mümpelgard 8"."

### 1599.

169) Theophrasti Paracelsi Medicinae D. Labyrinthus Medicorum Errantium: In quo universa Physica et Medicina breviter explicantur; Medicinae veritas et abusus notatur, et veritas rectusque usus

demonstratur. Cui accessit Dialogus De Crisi et Catacrisi Mali cujusdam Medici. Nunc denuo recognitus, Notis et Indice illustratus in lucem editus. (Es folgt ein kleiner Holzschnitt: Ein Adler auf einem Fels, den ein Mann erklimmt.) Hannoviae apud Guilielmum Antonium.

8º. (London, brit. Mus. München, Staats-Bibl. Paris, Bibl. St. Généviève.)

Es enthält eine Vorrede an den Leser von Achatius Morbachius. Die erste Ausgabe erschien 1553 (conf. Nr. 18) zu Nürnberg.

## 1603.

170) Aureoli Philippi Theophrafti Bombafts von Hohenheim Paracelsi, bes Eblen, Hochgelehrten, Fürtrefflichsten, Weitberühmtesten Philosophi vnb Medici Opera Bücher vnb Schrifften, so viel beren zur Handt gebracht: vnd vor wenig Jahren, mit vnd auß ihren glaubwürdigen eigener handgeschriebene Originalien collacioniert, vergliechen, verbessert: vnb burch Joannem Huserum Brisgoium in zehen vnterschiedliche Theil, in Truck gegeben. Jest von newem mit vleiß vbersehen, auch mit etlichen bishero vnbekandten Tractaten gemehrt, vnd in zwen Tomos vnd Theil gebracht, beren Begriff vnd Ordnung, nach der Vorrede zu sinden, sampt beyder Theilen sleißigen vnd vollkommenen Registern. Strasburg, In verlegung Lazari Zehners Buchhändlers.

Fol. (Tübingen, Heidelberg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Wir haben schon bei der Huser'schen Gesammtausgabe von 1589—91 über das Verhältniss der Folioausgaben zu der ersten gesprochen. Von einer Vermehrung "mit etlichen bishere unbefandten Tractaten" ist in dem I. Theil nichts bemerkbar. Wir überheben uns der unnützen Arbeit, das grosse Inhaltsverzeichniss an dieser Stelle mitzutheilen, da einerseits die Folioausgaben zu den am wenigst seltenen Werken des Par. gehören, andrerseits aber jeder, der sich mit Par. beschäftigt, vor allem Anderen diese Huser'schen Ausgaben und wo möglich die erste von 1589—91 zur Hand haben muss.

171) Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi, beg Eblen 2c. (Titel wie bei Nr. 170). Ander Theyl. Darinnen die Magischen und Astrologischen Bücher, sampt ihren Anhängen und Stücken, auch von dem Philosophischen Stein handlende Tractatus, begriffen, 2c. Fornen mit einem kurten Begriff und Ordnung dieses Theyls Bücher, und berselben Innhalt: Hinden aber mit einem durchauß vollsommenen Register vermehret. Strasburg, In verlegung Lazari Zehners Buchebändlers. Anno Domini MDCIII.

Fol. (Tübingen, Heidelberg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Dieser Band enthält das, was in der Huser'schen Quartausgabe den VIII., IX. und X. Band bildet, vermehrt durch die "Mitrologische Tractaten, Fragmenta und Zeblen zu vorsgehnbem Appendice gehörig" p. 626 bis zum Register. Die chirurgischen Werke erschienen 1605. Vergleiche Nr. 176, und in Bezug auf die 3. Huser'sche Gesammtausgabe Nr. 191, 192 und 193 von 1616 und 1618.

172) Nobilis, Clarissimi ac probatissimi Philosophi et Medici Dn. Aureoli Philippi Theophrasti Bombast ab Hohenheim, dicti Paracelsi, Operum Medico-Chimicorum sive Paradoxorum etc. Recenter

Latine factus, et in usum Assectarum Novae et Veteris Philosophiae foras datus A Collegio Musarum Palthenianarum in Nobili Francofurto. Tom. I—V.

4°. (Tübingen, Univ.-, Frankfurt, Stadt-, München, Staats-Bibl.)

Tomus Genuinus I: De Causis, Origine ac Curatione Morborum in genere. Er enthält eine Epist. dedicat. an Rudolphus Secundus, Rex Ungariae et Bohemiae, unterzeichnet: "Datae Francofurti in meo urbano Zacharias Palthenius D." Hierauf folgt ein Gedicht: In natalem Rudolphi II, Imperatoris Romani.

Inhalt: 1) Paramirum, de quinque Entibus omnium morborum 5 libr.

- 2) Opus Paramirum aliud fol. 58
- 3) Liber de generatione rerum sensibilium in Ratione fol. 251.
- 4) Fragmenta varia ad Medicinam Physicam pertinentia fol. 281.

Tomus II: De fundamentis, quibus verae et genuinae Medicinae Ars superstructa et ex quibus sola illa addisci possit. Dieser Theil ist von Zacharias Palthenius Carl, Baron von Lichtenstein und Nikolsburg, gewidmet. Er enthält eine poetische Vorrede an den Leser von Paulus Linck, Zicens. Misn. Phil. et Medic. Studiosus; dann von demselben das Gedicht: "Phil. Theophrastus Paracelsus sincero et veritatis amanti Lectori"; ferner: "Utrisque conversae et aversae mentis Lectoribus", denen wir bereits in den Huser'schen Ausgaben von 1589 folg. begegneten.

Inhalt: 1) Liber Paragranum.

- 2) Aliud Paragranum fol. 72.
- 3) Chronici Carinthiae Epitome f. 104.
- 4) Responsiones et refutationes (defensiones) f. 112.
- 5) Labyrinthus Medicorum errantium f. 158.
- 6) De generatione et Causis Tartari ac hujus curatione f. 178.
- 7) Statuum Carinthiae Epistola ad Theophrastum f. 252.
- 8) Fragmenta ad Paragranum pertinentia.

Tomus III et IV agens: De Causa, Origine, ac Curatione Morborum in specie, ist gewidmet "Rudolpho Coraducio Caes. Majestatis Consiliario et Romani Imperii Procancellario." Er enthält: 1) De viribus membrorum libri II una cum fragmento de conservatione quatuor elementorum in homine.

- 2) De tribus primis Essentiis fol. 11.
- 3) De pestillitate, de origine et generatione pestis fol. 18.
- 4) De peste ejusque accidentibus tractatus diversi fol. 80.
- 5) Collectanea de peste fol. 146.
- 6) De morbis ex Tartaro.
- 7) De morbis ex Tartaro oriundis Libri II cum ipsius auctoris explicationibus.
- 8) Epistola ad Erasmum fol. 234.
- 9) Responsio Erasmi f. 235.
- 10) Liber de Icteritiis cum auctoris annotationibus.
- 11) Libri XIV Paragraphorum.

Tomus IV. ist gewidmet "Christophoro Schleinizio, Baroni, Caes. Majest. Consiliario".

Inhalt: 1) Liber Sextus in Medicinis de Caussis Morborum Tartareorum.

- 2) Liber Septimus in Medicinis de Morbis Amentium.
- 3) Liber Nonus in Medicinis de Contracturis.
- 4) Undecim tractatus sive libri anonymi. De Origine Causisque Hydropisis, Aridurae etc.
- 5) Priores quinque tractatus, nempe de hydropisi etc.
- 6) De Podagricis et ejus speciebus et morbis annexis libri aliquot. Liber alius de Caducis.
- 7) De Caduco Matricis mulierum morbo proprio.
- 8) Fragmenta ad Librum Quartum pertinentia.

Tomus V: "Agens de Libris ad Medicinam Physicam spectantibus", "Francisco Gansneb Tengnagel, Caes. Maj. Consiliario Aulico" gewidmet, enthält: a) das Programm der Vorlesungen, b) Acrostigon, dessen Anfangsbuchstaben Zacharias Palthenius Doctor geben, c) Annagrammatismus, d) Die Inschrift wie auf der Rückseite des Titelblattes des II Th. der Huser'schen Ausgabe von 1589 (Nr. 155).

Inhalt: 1) Libri III De morbis metallicis.

- 2) Figurae theoricae universalium morborum f. 52.
- 3) Consilia quaedam medica fol. 76.
- 4) Explicatio Aphorismorum Hippocratis.
- 5) De Phlebotomia et sacrificatione tractatus aliquot.
- 6) De urinarum ac pulsuum judiciis, item de Physionomia.
- 7) In librum de Urinarum etc. scholia.
- 8) De modo pharmacandi.
- 9) Dazu gehörige Fragmente:
- 10) De Anatomia oculorum.
- 173) Nobilis Clarissimi ac probatissimi Philosophi et Medici Dn. Aureoli Philippi Theoph. Bombast ab Hohenheim Dicti Paracelsi Bertheonea sive Chirurgia minor cum tractatibus ejusdem De Apostematibus, Syronibus et Nodis, De Cutis apertionibus. De Vulnerum et Ulcerum curis. De Vermibus, Serpentibus ac Maculis a nativitate ortis. Cum Indice rerum ubivis memoratu dignarum. Prostat in nobilis Francofurti Paltheniano.
  - 4°. (Tübingen, Univ.-, Frankfurt, Stadt-Bibl.)

Dem Titelblatt findet sich folgende Notiz vorgedruckt: "Prodeunt Opera Theophrasti Latina, quorum cum Chirurgia minore Partes Duodecim. In nobili Francofurto E Collegio Musarum Palthenianio, iisdem vertentibus et omnia curantibus." Das Auffallende, dass Band VI—XI 1605 und Band XII schon 1603 erschien, erklärt sich einfach dadurch, dass das soeben angeführte Buch 1603 für sich herausgegeben, später mit Beifügung der Notiz in die Gesammtausgabe eingereiht wurde.

Ueber das Verhältniss dieser lateinischen Gesammtausgabe zu der von Bitiskius werden wir unter der Jahrzahl 1658 sprechen. Band VI — XI erscheint 1605. Die Uebersetzung ist

offenbar, wo sie nicht bereits vorgefunden wurde, nach der ersten Huser'schen Ausgabe von 1589—91 veranstaltet, deren Reihenfolge in Anordnung der einzelnen Tractate ziemlich eingehalten wird. Der "Ungenannte", von welchem Marx (p. 12 Anm. 25) und seine Abschreiber als Verfasser sprechen, ist einfach Doctor Zacharias Palthenius.

- 174) La Grand Chirurgie De Philippe Aoreole Theophraste Paracelse grand Medecin et Philosophe entre les Alemans, Traduite en Francois, De la version Latine de Josquin d'Alhem Medecin d'Ostofranc etc. Par M. Claude Dariot, Médecin a Beaune etc. Seconde Edition. A Lyon Pour Antoine De Harsy.
  - 4°. (Leyden, Univ.-Bibl. Paris, Bibl. de l'Inst. und Bibl. Impér.)

Die erste Ausgabe erschien 1593. Vergl. Nr. 165 und 186.

# 1604.

175) La Fonderia Dell' Illmo Et Eccmo Sig. Don Antonio Medici Principe de Capistrano etc. Nella quale si contiene tutta l'arte Spagirica di Teofrasto Paracelso, et sue medicine. Et altri segreti bellissimi. Stampata nel Pallazo del Casino di S. E. Illustrissima. In Fiorenza l'Anno 1604. 8º. (London, brit. Mus.)

## 1605.

176) Chirurgische Bücher vnd Schrifften, Deß Ebelen, Hochgelehrten vnnd Bewehrten Philosophi vnd Medici Philippi Theophrasti Bombast, von Hohenheim, Paracelsi genandt: Jett auffs New auß ben Originalen, vnd Theophrasti eygenen Handschrifften, soviel berselben zu bekommen gewesen, vnd auffs trewlichst vnd vleissigest wider an tag geben: etc. Durch Johannem Huserum Brisgoium Churfürstlich Cölnischen Raht vnd Medicum. Straßburg In verlegung Lateri Zehners, Buchhändlers. Fol. (Tübingen, Heidelberg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Auf dem 2. Blatte findet sich der gewöhnliche Holzschnitt in 12° Format, wie in der ersten Huser'schen Ausgabe von 1589 und die Inschrift, wie im II. Theil derselben (Vgl. Nr. 155). Hierauf folgt die Epist. dedicat. an Ernst, Erzbischof zu Cöln von "Joh. Huseri Seligen Hinderlasse Erben. Datum groß Glogaw den 1. Decembris des 1604", worin die schon erwähnten Gründe (Nr. 164) des Nichtweitererscheinens der 1591 begonnenen Chirurgischen Werke angegeben werden.

Das Buch ist in 4 Theile eingetheilt und enthält zuerst das Schreiben des Theophrastus an Wolfgang Thalhauser, dessen Antwort, die Widmung an König Ferdinand vom 7. Mai 1536, die Vorrede Doctoris Paracelsi in den ersten Tractat, dann das Inhaltsverzeichniss. Die 4 Theile stimmen mit der Ausgabe von 1618 p. 1—680, die Orthographie ausgenommen, vollständig auch nach dem Inhalt der einzelnen Seiten überein.

177) Chirurgischer Bucher vnb schrifften beg Ebelen u. s. w. (wie bei Nr. 176) Appendix. Darinnen etliche Alchymistische vnb Arthnenische Tractätlein, beren eins Theils zuvor nie in Truck außgangen, gant nutlich zu lesen etc. Durch Joh. Huser in Berlegung Latari Zehners.

Fol. (Tübingen, Heidelberg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Mit diesem Appendix ist die Gesammtausgabe vollständig. Die Ausgabe von 1616—18 bringt ihn unter Fortführung der Seitenzahl der Chirurg. Bücher p. 681—795.

Sehr wichtig sind die Bemerkungen Husers zu den im Appendix enthaltenen Büchern, die er mit Ausnahme der 2 Manualia alle als unücht erklärt, letztere aber, weil in der Handschrift des Par. vorgefunden, als nur von ihm geschrieben oder in seiner Jugend notirt betrachtet.

Der Appendix enthält folgende Tractate:

- 1) Zwen Manualia Theophrasti: Gin Alchimisch und ein Arnneiisch.
- 2) Anatomia corporum ad huc viventium ober de destillandis Urinis.
- 3) Alchimia ober De spiritibus Metallorum: in bren Bucher abgetheilt.
- 4) Aurora Philosophorum.
- 5) De Quinta Essentia.
- 6) De Mercuriis Metallorum.
- 7) Ein furges Buchlein De Lapide, genannt Paracelsica.
- 8) De Secretis Creationis.
- 178) Nobilis, Clarissimi ac probatissimi etc. (Titel wie bei Nr. 172.) Tomus Genuinus VI XI.
  - 4°. (Tübingen, Univ.-, Frankfurt, Stadt.-, München, Staats-Bibl.)

Es ist dies die Fortsetzung der lateinischen Ausgabe des Zacharias Palthenius von 1603 (Nr. 172).

Tomus genuinus VI: "E Chimicis Primus, Continens, Processus et praeparationes Spagyricas rerum naturalium ad usum medicinae: multaque alia de Tinctura Physicorum, et coelo Philosophorum: de Caementis item et gradationibus." Ohne Widmung.

Inhalt: 1) Archidoxorum libri IX.

- 2) De renovatione et restauratione.
- 3) De vita longa.
- 4) De praeparationibus Mineralium et Metallorum.
- 5) Processus et Praeparatio spiritus Vitrioli.
- 6) De natura Rerum libri IX.
- 7) De tinctura Physicorum p. 271.
- 8) Coelum Philosophorum sive Liber Vexationum.
- 9) Thesaurus Thesaurorum Alchymistarum.
- 10) De metallorum transmutationibus et Caementis p. 297.
- 11) De gradationibus.
- 12) De projectionibus.
- 13) Manuale de lapide philosophico p. 311.
- 14) Ratio extrahendi ex omnibus metallis Mercurium Paracelsica.
- 15) Sulphur Metallorum (p. 323) et Crocus Metallorum (p. 374).

Tomus VII: "E Chimicis Secundus, Continens, vires efficacias et proprietates rerum Naturalium, et earum quoad Medicinam, praeparetti " " "ultis Alchymicam scientiam secretis spectantibus."

Der VII. — XI. Band besitzen das gewöhnliche Bild des Par. In diesem Theil findet sich das Gedicht: "Ehem Home", dann das Programm der Vorlesungen, der Brief an Clauser und die Zürcher Studenten.

Inhalt: 1) De gradibus et compositionibus Receptorum ac naturalium Libri VII.

- 2) Herbarius Theophrasti de virtutibus herbarum, De Elleboro etc.
- 3) De naturalibus Rebus etc.
- 4) Liber Principiorum seu de Mysteriis Vermium.
- 5) De Naturalibus Balneis.
- 6) De Thermis Piperinis p. 192.

Tomus VIII: "E Philosophicis Primus, continens Philosophiam de Generationibus et fructibus quatuor Elementorum."

Inhalt: 1) Philosophia ad Athenienses libri III.

- 2) Fragmenta librorum Anatomiae.
- 3) Philosophia Theophrasti, de generationibus Elementorum etc.
- 4) De generatione hominis.
- 5) Liber Meteorum.
- 6) De Meteoris Libri V.
- 7) De Meteoris ex elemento aeris.
- 8) Fragmenta Meteorica.
- 9) De Mineralibus.
- 10) De naturalibus aquis libri IV.

Tomus IX: "E Philosophicis secundus, continens Arcana naturalia, Supernaturalia, eorumque causas, origines, substantias et proprietates."

Inhalt: 1) Liber Philosophiae, De Lunaticis.

- 2) De Generatione stultorum.
- 3) De Nymphis, Sylphis etc.
- 4) De Arte Praesaga.
- 5) De Mala et Bona Fortuna.
- 6) De vera influentia Rerum.
- 7) De inventione Artium.
- 8) De Votis alienis.
- 9) De sanctorum auctoritate etc.
- 10) De Superstitionibus et Ceremoniis.
- 11) De Sagis et eorum operibus.
- 12) De Obsessis et Daemoniacis.
- 13) De Allegationibus ex quatuor Evangeliis.
- 14) De somniis et euntibus in somno.
- 15) De sanguine ultra mortem.
- 16) De Animabus hominum post mortem apparentibus.
- 17) De Virtute Imaginativa.

- 18) De Characteribus.
- 19) De Homunculis et Monstris.
- 20) Liber de natis animalibus ex Sodomia.

Tomus X: "E Philosophicis Tertius, continens Philosophiam sagacem et Astronomiam Magnam,"

Inhalt: 1) De occulta Philosophia.

- 2) De Imaginibus.
- 3) De discrimine temporum etc.
- 4) De discrimine Temporum et Spirituum.
- 5) De somno et Vigilia Corporum et Spirituum.
  - 6) De fundamento scientiarum sapientiaeque.
  - 7) Astronomia Magna.

Tomus XI: "E Philosophicis quartus, continens Astronomiam Magnam Artibus incertis, transmutationibus metallorum Magicis adversus morbos figuris et planetarum sigillis."

Inhalt: 1) Explicatio totius Astronomiae.

- 2) Practica in scientiam divinationis.
- 3) Interpretatio alia Totius Astronomiae et iterum alia.
- 4) Finis ortus et considerationis Astrorum,
- 5) Ars signatoria.
- 6) Artes incertae.
- 7) Azoth, sive de ligno et linea vitae.
- 8) Archidoxis Magicae libri VII.

Vollständig ist diese lateinische Ausg. somit in Nr. 172, 173 und 178 enthalten.

- 179) Aureoli Theophrasti Paracelsi a Bombast, in Hohenheim, deß Eblen und hochberumbten Philosophi: Kleine Handt-Bibel und Einführung ober Lehr zum Ewigen Leben deß Herrn Jesu Christi: in welcher alle Schätze der Himmlischen Weißheit Beneben Christlicher beständiger Bekändnuß und Lehre gemeltes Theophrasti, wider die unrühige Clamanten und verläumbder zu besinden. Menniglich auß deß Authoris nunmehr ein lange Zeit verborgne Schrifften zc. zu Nutz an tag geben burch Johan Thölben, Hessum etc. Gedruckt zu Lych durch Wolfsgang Ketzel.
  - 8°. (Stuttgart, öffentl., München, Staatsbibl.)

Das Buch enthält eine Widmungsrede Thöldens an Gottfrid, Graf zu Otingen. Nach der Vorrede an den Leser kommt eine "Berrebe Theophrasti Paracelsi, sensten Philippus Bembast, von Schenheim, an den guthertigen Leser," welche ebenso wie das Folgende in einem sliessenden Stil geschrieben ist, wie wir ihn sonst bei Par. nicht finden. Das Ganze besteht grösstentheils aus Stellen des Neuen Testaments, im Genre der Erbauungsbücher des 17. und 18. Jahrh., über das Wesen und Wirken eines rechtgläubigen Christen handelnd, eine Art Pflichten-, Sitten- und Glaubenslehre. Auf die Aussprüche Thöldens, welche dem Par. dieses Machwerk vindiciren, ist wohl nicht viel zu geben.

Bemerkung. Adelung (VII p. 364 Nr. 102) erwähnt: "Untersuchung des Glaubens von Johann Thölden herausgegeben. Leipzig 12°."

Mook, Theophrastus Paracelsus.

#### 1606.

- 180) Hundert und vierzehen Experimenta, und allerhand treffliche und bewehrte stud ber Artenen Theosphrafti Paracelsi, in allerlen fürgefallenen ber Menschen Mängeln und Gebresten, welche ber Author selber, mit engener Hand verzenchnet, Auch nach seinem Tobt gefunden worden. Durch Johannem Walch von Schornborff, Allen Liebhabern dieser Artenen, und menniglichen zu nut und gutem in Truck gegeben. Gedruckt zu Straßburg, durch Antonium Bertram, Anno 1606.
  - 8°. (München, Staatsbibl.)

Das Büchlein enthält eine Widmungsrede an "Martin Sebastian Schwindragern, Leyb und Wundartt zu Pfaffenhoven." Walch sagt darin, Par. habe das Buch lateinisch aufgezeichnet, und nach seinem Tode sei es "von seinem Diener Eunrad Stainberg, under andern seinen schriften sunden und auffgehalten, welche nachmalen in anderer leut, wie auch endtlich in meine hand kommen." Walch habe es dann übersetzt. Diese Vorrede ist datiert aus Strassburg 1605.

## 1607.

Weber (auserles. Bibl. p. 187) giebt an, es seien in diesem Jahr erschienen: "Opera omnia, deutsch Strasburg in 10 Theilen 4°." Das ist offenbar ein Irrthum.

## 1608.

- 181) Philippi Theophrafti Paracelst Kleine Bund-Artney, Auß bem Original seines getrewen Discipels, H. Basilii Amerbichii: zum fleissigsten revidirt, von vnzehlichen mendis repurgiert, vnd recht versteutschet. Sampt zwenen angehendten außbundigen Tractatlein H. Bartholomai Karrichters 2c. Allen vnd veden Bundarten, Barbierern, vnd Scherern zu Nut vnd beförderung der Bundartenen trewlich an tag gegeben durch Benedictum Figulum, Utenhoviatem Francum, Th. Th. Phi. Medicum Eremitam, T: M. Strafburg in verlegung Pauli Lebert.
  - 8°. (Stuttgart, öff., Berlin, kgl., München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung aus Strassburg vom 3. Mai 1608 an "Urban Kumpff-Müller, Fürstlichen Wundtart und Leib Barbierer" von Figulus. Weniger ausführlich finden wir den gleichen Stoff bei Huser Chir. Büch. p. 459.

Aureoli Ph. Theophrasti Bombast von Hohenheim: genant Paracelsi Magni, Des Eblen, Thewren, Hoch von Gott erleuchten Eremiten, Hochgelehrten vnb Tiefsinnigsten Philosophi vnb bender Arnneh Doctoris. Zween vnterschiedene Tractat. I. Bon deß Harns vnd Puls Urtheil: wie auch von der Physiognomy: so viel einem Art von nöthen. II. Bon den Gradibus vnnd Compositionibus der Recepten vnd Natürlichen Dingen. Auß dem Fünfften vnd Siedenden Theyl seiner operum in quarto zu Basel getruckt von einem Liedhaber Theophrastischer Schrifften I. C. K. Chirurgo A. R. Durch einen Magistrum mit vleiß zu verteutschen verordnet vor etlich Jahren: vnd nun erst Lateinisscher Sprachen unersahrnen zum Besten, in offentlichen Truck publicieret, durch Benedictum Figulum

Utenhoviatem, Francum: Poëtam L. C. Th. Th. Phil. Med. Eremitam. T. M. Getruckt zu Strafburg in verlegung Lazari Zegnere.

- 8°. (Stuttgart, öff., München, Univ.-, Carlsruh, Grossh. Bibl. London, brit. Mus.)
- Ad I. Es ist dies eine deutsche Uebersetzung des Buchs: de urinarum ac pulsuum judiciis, bei Huser Gesammt-Ausgabe I p. 731. Ad II. Ebenso verhält es sich hiemit (Gesammtausgabe Husers I p. 953), nur dass hier auch noch eine deutsche Vorrede gebracht wird.
- 183) Rosarium Novum Olympicum Et Benedictum, Das ist Ein newer Gebenebenter Philosophischer Rosengart, Darinnen vom allerweisesten König Salomone, H. Solomone Trismosino, H. Trithemio, D. Theophrasto etc. gewiesen wirdt, wie der Gebenebente Gulbene Zweig vnnd Tincturschatz, vom unverwelcklichen Orientalischen Baum der Hesperidum, vermittels Göttlicher Gnaden, abzubrechen und zu erlangen sey. Allen vnd jeden Filiis doctrinae Hermeticae, vnd D. Theophrasticae Lichhabern zu gutem trewlich eröffnet in zwen Theisen. Per Benedictum Figulum; Vtenhoviatem, Francum: Poëtam L. C. Theologum; Theosophum; Philosophum; Medicum Eremitam. T. M. Getruckt zu Basel, in verlegung des Autoris. Anno 1608.
  - 4°. (London, brit. Mus.)

Auf dem Titelblatt findet sich eine astrologische Figur: ein Baum mit den Planeten als Früchten. Das Buch enthält eine Widmungsrede von T. M. Figulus an Sebastian Küller, Probst und Archidiaconus des Gotteshauses Sekaw in Steyrmark, Georg Schwalenberg, Canonicus und Cantor des Collegiat-Stiffts Fritzlar in Hessen, H. Henricus Praetorius, Protonotarius Apostolicus etc. etc., datiert Hagenoae 28 Decemb. 1607. II. Th. "Rosarii Novi Olympici Et Benedicti Pars Altera: In sich haltent ein Buch mit 32 Capiteln, Laurentii Venturae Veneti, Medicinae Doctoris etc. Auß dem Latein vertiert unnd trewlich verdolmetschet, in unser Teutschen Sprach vor nie geschen, De Lapide Benedicto Philosophorum etc. Interprete Benedicto Figulo" etc.

- 184) Thesaurinella Olympica aurea tripartita. Das ist: Ein himmlisch gulbenes Schatkammerlein, von vielen außerlesenen Clenodien zugerüstet 2c. von Figulus. Getruckt zu Francksort am Mayn, durch Wolffgang Richtern, In Berlegung Nicolai Steinii.
  - 4°. s. a. (London, brit. Museum.)

Siehe ausführlichen Titel und Inhalt bei der späteren Ausgabe von 1682 Nr. 226. Die Epist. dedicat. an Kaiser Rudolph II. ist datiert Hagenau, 3. Oct. 1607. Zählt man die in den letzten Zeilen gross gedruckten Lettern zusammen, so erhält man die Zahl 1608.

- 185) Paradisus Aureolus Hermeticus: Fluens Nectare et Ambrosia, In Cujus Perlustratione Sudula Fidelis et Ocularis Offertur Instructio, Quomodo Aureola Hesperidum Poma, ab Arbore Benedicta Philosophica sint decerpenda: A variis Philosophis, tum veteribus tum modernis deplantatus etc. von Benedictus Figulus. Francosurti Apud Wolffgangum Richterum, Impensis Nicolai Steinii.
  - 4°. s. a. (London, brit Museum.)

Die Jahrzahl ergiebt sich aus der Addition de zuerst die Elegi Prolocutrices et Dedice

kten Lettern. Es enthält

1607 geschrieben wurde, lassen die grossen Lettern des folgenden Titelblattes vermuthen: I. "Sapientissimi Arabum Philosophi, Alphonsi, Regis Castellae" etc.

II p. 31 "Tractatus Aristotelis Alchymistae ad Alexandrum Magnum, De Lapide Ph. olim conscriptus et a quodam Christiano Philosopho collectus."

III p. 43 der Brief Arnoldi Villanovani an Hermann, Erzbischof von Cöln.

IV p. 50 "Dialogus Naturae Mercurii Alchymistae" etc. Vergl. Nr. 226 von 1682.

- 186) La grand chirurgie de Philippe Aoreole Theophraste Paracelse grand Medecin et Philosoph Allemand. Traduite en francois de la version Latine de Josquin d'Alhem Medecin d'Ostofranc, et illustree d'amples annotations, avec figures de certains instrumens propres pour remettre les mombres rompus et les contenir estans remis en sorte quon les puisse visiter chaque jour sans que l'os se desplace. Par M. Claude Dariot Medecin à Beaune. Troisiesme Edition. A Montbeliart Par Jaques Foillet. 1608.
  - 8º. (Tübingen, Univ. London, brit. Mus.)

Das Werk enthält eine Widmung von Jaques Foillet vom 25. Sept. 1607 an Friedrich, Herzog von Würtemberg und Teck; dann eine Vorrede an den Leser von Claude Dariot vom 13. August 1588; ferner ein Sonnet. Die Uebersetzung ist wortgetreu und gut. Vergl. die früheren Ausgaben Nr. 165 und 174.

Bemerkung. Haller (Bibl. pract. p. 9) und Adelung (VII p. 352 Nr. 35) erwähnen unter dieser Jahrzahl: "Libri VII de gradibus ac compositionibus receptorum ac naturalium. Nürnberg 8° cum libro de pulsibus." Wahrscheinlich ist dies nur ein irriges Citat des unter Nr. 182 aufgeführten Werkes.

## 1611.

- 187) Kurther boch gründlicher Tractat Bom Podagra, barinnen kürklich zu finden von bessen Eigenschafft, Brsprung, Chur vnnd Henlung, Preservatif, vnnd bann wie sich ein jeder in dieser und andern Krancheiten zu hüten, vnd barinnen verhalten solle 2c. Jehundt zum erstenmal aus Herren Philippi Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, des hochs vnd weitberümbten, tiesserschren ber wahren Philosophen, Alchymen, vnd Arhenen Doctoris, hinderlassenen Schrifften vnd Praxi in Truck gegeben, durch den Ehrenvesten vnd Wolersahrnen Herrn Nicolaum Lippe von Basel, der Arhenen Doctorn, 2c. Getruckt zu Mäint, ben Johanni Albino. Im Jahr 1611.
  - 4°. (Ulm, Mainz, Stadtbibl.)

In der Vorrede an den Leser sagt Lippe (p. 5): "Dannenhero es also Gott bem Alls mächtigen gefallen, baß mir solche burch vertraute seine hinderlassene nechste Agnaten und Freunde, weilen ich ihnen auch etwas in Sipschaft verwandt und zugethan, zu Hand kommen, habe ich solches Pfündlein, des Podagrams nicht vergraben wöllen." Ich finde diesen Tractat nicht in den Gesammtausgaben. Er enthält: "Cap. 1. Bom Podagra, Wie und was es sene. Cap. 2. Wosher das Podagra geboren, oder Wovon es komme. Cap. 3. Wie schwerlich das Podagra zu hehlen sehe. Cap. 4. Von gründlicher Hehlung des Podagrams und Engenschafften meines Liniments. Cap. 5. Bon dem Preservatif. Cap. 6. Wie sich ein jeder in dieser, und andere Krancheiten zu hüten, und barinn verhalten sol.

Dieser Tractat ist sicher unächt: 1) Da Par. keine Agnaten hinterliess, so kann Lippe denselben auch nicht von solchen erhalten haben, und er selbst gehört wohl zu einer anderen Sippschaft.

2) Die Sprache ist eine andere, als die dem Par. eigenthümliche. Es sind ganz wie in der Vorrede ungeheuer lange Perioden, ohne auch nur einen Anklang an paracelsische Diction. Nirgends begegnen wir einem dem Par. eigenthümlichen Ausdruck oder neugebildeten Fremdwort. Hiemit stimmt auch, dass Lippe in der Vorrede sagt: "Dieses furz Tractatlein vom Podagra, habe ich in Eil turzweilender Beise halben, auff Anregen etlicher ehrliebender Personen und guten Freunden geschrieben, und in Truck versertigen lassen" etc. 3) Der Inhalt stimmt in nichts mit den vorhandenen Tractaten vom Podagra, noch auch nur mit dem Geist des Par. (Opposition gegen das Alte, Herrschende) überein.

## 1612.

- 188) Dat Secreet der Philosophien, inhoudende hoemen alle aertsche Dingen, gelijd als Alluyn, Solfer, Coperoot ende diergelijden bereyden sal ende gebruyden. Ende ook, hoemen alle Olien wide n Metalen bistileren ende maken sal, met noch veel ander Secreete ende ongehoorde Conste 2c. 2c. Altesamen getogen wir die Boeden Paracelsi, Door den Hoochgeleerden ende Expeerten Meester in selwer Consten, Philippus Hermanni, Medicijn ende Chirurgijn. Tot Leyden, By Blorid Cornelis. ende Joris Abrams in de Bups— kool.
  - 8°. (London, brit. Mus.)

## 1613.

- 189) De peste Aureoli Theophrasti Paracelsi Tractatus So er an die Statt Störtgingen geschrieben, Cum Commentariis Jobi Kornthaueri etc. Darinnen und damit auch etlicher fürnemmer innerlicher und eusserlicher Krancheiten und Schäben Cura, so bendes inn: und ausserhalb der Peft den Menschen begegnen mögen; Auß Rechtem Grund und gewisser Experient Theophrastischer und anderer Medicinalischer Kunste beschrieben, zu sinden ist. So zuvor noch nie außgangen, aber anjeho auff Anhalten und Bewilligung deß Autoris an Tag geben. Gebruckt zu Oppenheim ben Hieronymo Gallern, In Berlegung Johann Theodor de Bry.
  - 4°. (Stuttgart, öff., Carlsruhe, Grossh., München, Univ.- und Staats-Bibl. London, brit. Museum.)

Das Buch ist von de Bry, Kunststecher und Buchhändler, Georg Egern, Bürger und Handelsmann zu Frankfurt, gewidmet. Mit Kornthauers Anmerkungen versehen folgt immer Satz auf Satz (Huser Ges.-Ausg. I p. 356), jedoch ohne Vorrede sogleich mit dem ersten Kapitel beginnend. Ueber den Werth dieser Anmerkungen ein Urtheil abzugeben fehlt uns Raum und Muse. Der Text stimmt nicht ganz wörtlich mit dem Huser'schen; die Differenzen sind jedoch unwesentliche. Es geht bis zum "Beschluss", welcher hier fehlt.

Bemerkung. a) Adelung (VII p. 363 Nr. 93) führt an: "Clavis et manuductio in proprios libros, welchen Joh. Rhenanus in seinem Sol e puteo emergens zu Frankfurt in 4° herausgab."

b) Escher bei Ersch (p. 295 unter Parac.) führt eine Folioausgabe dieses Jahres an, was offenbar unrichtig.

## 1614.

190) Fasciculus Oft Lust — Hof ber Chimescher Medicijnen, unt allen Boeden ende Schriften Doctoris Theophrasti Paracelsi vom Hogenheym vergadert ende by een ghestelt, seer dienstelisch, nut enn profitelisch allen lieshebberen ber Medicijnen ende Chirurgie. Mitgaders eenen Dictionarium dienende tot vertalingh aller onduntsche woorden die Paracelsus in syne Schriften is gebrunckende, alles na den A, B, C, by een ghestelt. Un eerst unt de Latijnsche in onse Nederduntsche Tale vertaelt, door M. Laurens Gysbertsz vom Unendal Chirurgijn tot Oude-Water. Tot Utrecht By Jan Amelissz, Boeckvercoper Juguerseyder 2c.

8°. (London, brit. Mus.)

#### 1616.

191) Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi, beg Eblen, Hochgelehrten u. f. w. (Der Titel wie bei Nr. 170.)

Fol. (Würzburg, München, Univ.- und Staats-Bibl. Tübingen, etc.)

Diese Ausgabe ist ein blosser Abdruck der Ausgabe von 1603 (Nr. 170) und zwar derart, dass fast auf jeder Seite bis auf den Buchstaben dasselbe steht. Die Orthographie ist häufig geändert.

192) Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim u. s. w. Opera u. s. w. Ander Theyl. (Der Titel wie bei Nr. 171.)

Fol. (Würzburg, Tübingen, München etc.)

Das von Nr. 191 Gesagte gilt auch für diesen zweiten Theil.

Bemerkung. Adelung (p. 341 B. VII) irrt in der Angabe, dass diese Auflage von 1616 in 3 Bänden erschienen sei. Er rechnet offenbar die Chirurgischen Bücher von 1618 dazu.

## 1618.

193) Chirurgische Bucher und Schrifften, beg Ebelen, Hochgelehrten unnd Bewehrten Philosophi und Medici, Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genandt: u. s. w. (Der Titel wie bei Nr. 176.)

Fol. (Würzburg, München, Tübingen, Giessen, etc.)

Das bei Nr. 191 Bemerkte hat auch hier seine Geltung. Der Appendix (Nr. 177) ist in dieser Ausgabe seines Titelblattes entkleidet und mit fortlaufender Seitenzahl beigedruckt. Das in der Ausgabe von 1605 vorausgehende Gedicht: Ad Eximium et Eruditiss. Dn. Johannem Huserum etc. kommt hier erst nach dem Inhaltsverzeichniss; sonst findet sich Alles an gleichem Ort und Stelle.

194) Philosophia Mystica, Darinn begriffen Gilff unterschibene Theologico — Philosophische boch teutsche Tractatlein, zum theil auß Theophrasti Paracelsi, zum theil auch M. Valentin Weigelii, gewesenen

Pfarrheren zu Iscogam, bighero verbergenen manuscriptis ber Theosophischen Warheit liebhabern. An ibo in zweben Theilen zum Chriftlichen Borfchub, bepbe Liechter, ber Gnaben und ber Natur, in vne zu erweden, in offenen Trud gegeben. Getrudt zu Newstadt, vnb zu finden ben Lucas Jenis, Buchhanbler.

4°. (London, brit. Mus. Berlin, kgl, Bibl.)

Inhalt: Libri Primae Partis:

- 1) De Poenitentiis, Theophrasti.
- 2) Astronomia Olympi novi, Theophrasti.
- 3) Theologia Cabalistica de perfecto homine in Christo Jesu, et contra, Theophrasti.
- 4) Commentarius in Danielem Prophetam Theophrasti.
- 5) Das Leben und Lehrpuncten beg Ginsiedlers Bruders Nicolai im Schweiterlandt. Libri Secundae Partis:
- 1) Einführung in teutsche Theologiam
- 2) Scholasterium Christianum
- 3) Bom Simlischen Jerusalem
- 4) Betrachtung vom Leben Chrifti
- 5) Daß Gott allein gut sen
- 6) Introductio hominis, ober kurge anleitung zu eim Chriftlichen Leben, authoris anonymi.

Weigelii.

Nr. 3 des I. Th. scheint entschieden ächt zu sein. Es beginnt: "Demnach vnser Monarchen bas erlebet, baß seib ber Apostel Abschied von biefer Welt big auff biese 21. Jahr hero" 2c. Es scheint somit aus dem Jahr 1521 zu sein.

- 195) Philosophia De Limbo, Aeterno Perpetuoque, Homine Novo Secundae creationis ex Jesu Christo Dei Filio. Des Eblen, Hochthewren Philosophi ter maximi vnnb benber Liechter Naturae et Gratiae getreven Doctoris Aurelij Philippi Theophrasti Paracelsi ab Hohenhaim, utriusque Medicinae facile Principis. Allen Studiosis Luminum Gratiae et Naturae zu nut und gutem publicitt burch Joannem Staricium, Lips. Misn. Notar. Publ. et Poëtam Coronatum. Magdeburg ben Johan Franden.
  - 4°. (Berlin, kgl. Bibl.)

Das Buch enthält eine Widmung an "Jundherrn Johannsen von Rohr, Churf: Branbenburg'ichen Hauptmann" etc. datiert "Magbeburgt 27. Jan. 1618". Der Verfasser zieht darin gegen Bened. Figulus heftig zu Felde. Er verspricht noch die Herausgabe folgender Werke des Par., die er alle mit vieler Mühe und Kosten gesammelt habe:

- 1) Tractatum de Coena Domini ad Clementem VII Pontificem.
- 2) Commentarium über bie B. geben Bebote.
- 3) Sursum Corda.
- 4) Seine bepbe Commentare auffe Bater vufer.
- 5) Tractatum vbere Magnificat, Ave Maria, Nunc dimittis.
- 6) Commentar. Super Epistolam Judae Thadaei.
- 7) Tractat de fundamento Sapientiae.

- 8) Librum Principiorum.
- 9) Librum De Creatione.
- 10) Librum De Peste.
- 11) De 7. punctis idolatriae Romanae.
- 12) Comment. super Psalterium.
- 13) Herbarium.

Das Buch enthält eine "Epistola Philippi Theophrasti Paracelsi ad Theologos Witebergenses. Den Christlichen Brübern Martino Luthero, Joanni Pommerano, Doctoribus, Philippo Melanchtoni; ben Apostolischen Männern und Brüberlichen Liebhabern ber Warheit in Christo." Unterzeichnet ist das Schreiben: "Durch Doctorem Heremitam Nach ber Geburt Christi 1525." Er sendet die 5 ersten Capitel des Matthäus durch seinen Amanuensis und verspricht noch mehr übers Alte und Neue Testament.

Inhalt: 1) De limbo aeterno.

- 2) Mußlegung bes Bater pnsers. Ad Coenam Domini Doctoris Theophrasti Paracelsi.
- 3) Außlegung bes Ave Mariae.
- 4) Außlegung bes Magnificat (anima mea Dominum).
- 5) Außlegung bes Nunc dimittis (servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace).

Bemerkung. a) Es werden noch angestihrt als in diesem Jahr erschienen: a) "Bom mahren Seiligthum. Renstatt 4." (Adelung VII p. 864 Nr. 100.)

- b) "Ein Theosophisches Buchlein, von bem mahren überbliebenen sammen Gottes in uns, ber nach dem Fall übrig gebieben, und daraus die heiligen Bater und Propheten so große Manner worden, badurch noch täglich kinder Gottes gedohren werden, zu dem ende in Druck gegeben, daß wir das in uns verborgen persein suchen und erkennen sernen, Theophrasti Paracelsi. Neustadt 4°." (Arnold Kirch. u. Ketz. Hist. I p. 902 Th. II. B. XVI, cap. XXII.)
- c) "Auslegung über die Epiftel Juda, barinn er erftlich die kennzeichen eines rechten Apostels angebeutet etc. 40." (Arnold a. a. O.)
- a, b und c scheinen aus der Neustadter Fabrik des Johann Staricius zu sein, wenn sie überhaupt in diesem Jahre erschienen sind. Letzteres ist offenbar bei c) der Fall. Vergl. Nr. 199.

### 1619.

- 199) Kurte und engentliche Beschreibung Dom Brsprung, Ratur, Qualitet und Würdung, beß Weitsberümbten Henlsamen, und Warmen Babs Pfeffers in Obern Schwent, beß Fürstenthumbs Pfeffers gelegen. Ungefahr vor 80 Jahren burch ben Hochgelehrten Herren Theophrastum Paracelsum Medicinas Doctorem etc. beschriben. 2c. Anjeto aber meniklichen zu besserer erkandtnuß obgedachten Babs Nuthbarkeiten widerumb mit fleiß ubersehen und in offentlichen Truck verfertiget durch Johann Beyern, deß Freyen Fürstlichen Gottshaus Pfeffers Hoff Schreibern. Getruckt in dem Gräfflichen Marcht Embs ben Bartholome Schnell.
  - 4°. (Stuttgart, öff., Zürich, Stadt-Bibl.)

Das Buch enthält zuerst das Wappen Michaelis Abts vom Gotteshaus unserer Lieben Frauen zu Pfeffers, Freiherrn von der Sax, und eine an denselben gerichtete Widmung

von Joh. Beyer. Er sagt darin, dass er das Originalexemplar aufgefunden und darnach den Druck besorgt habe, was wir ihm glauben wollen. Als Anhang ist noch eine sehr "furge Babterbnung" beigefügt von Michael von Hohen Sax, Abt zu Pfeffers.

- 197) Liber sermonum in Antichristos et Pseudoprophetas Veteris et Novi Testamenti. Das ist: Ein Büchlein wider die Antichristen, Falsche Propheten und Lehrer sowohl altes, als newes Testaments, Philippi Theophrasti Paracelsi, ab Hohenheim. Scriptus ab ipso Salisburgi anno 1540. Franksurt am Mayn bei Lucas Jennis zu sinden.
  - 4°. (Tübingen, Univ.-Bibl.)

Das Buch befindet sich nicht in den Gesammtausgaben. Es ist eingetheilt in einzelne Sermones, welche über einen an der Spitze stehenden Text aus dem Neuen Testament handeln und ihn allgemein auf die Zeit anwenden. Soviel sieht man auf den ersten Blick, dass dieselben von einem nicht unbedeutenden Manne herrühren, der über den kirchlichen und socialen Wirren seiner Zeit steht, dem Christus allein und sein Wort Religion ist, während Luther und Zwingli ebenso wie der Papst vom Teufel sind (vide z. B. p. 65).

- 198) Außlegung ober Bericht Theophrasti Paracelsi Uber bie Wort: Sursum Corda. Das ist: Wie man sein Hert alle zeit zu Gott erheben soll. Francksurt ben Lucas Jennis zu finden.
  - 4º. (Tübingen, Univ.-Bibl.)

Auch von diesem Buch gilt das Gleiche wie von dem vorhergehenden. Beide sind offenbar von Joh. Staricius herausgegeben. Vergl. Nr. 195.

- 199) Drey underschendene Tractätlein Philippi Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim, Als 1. Commentatio ober die Epistolam Judae. 2. Sermones in Antichristum. 3. Bber die Wort: Sursum corda Deren das erste, die rechte wahre Apostolische Fußstapssen zeiget, daran ein wahrer Christ erkennet mag werden. Das ander den Widerchrist mit seinen Merckzeichen und Farben abmahlet. Das dritte, wie wir allezeit unsere Herzen ober sich zu Gott erheben, und was droben ist, suchen sollen, und nit was hie unden auff der Erden Matthaei Cap. 8. Folge du mir, und laß die Todten ihre Todten begraben. Frankfurt am Mayn bei Lucas Jennis zu sinden.
  - 4º. (München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Nach diesem allgemeinen Titelblatt folgen wieder specielle für die einzelnen Theile. Der erste lautet: "Commentatio Theophrasti Paracelsi in Epistolam S. Judae Apostoli bas ist Ein Außlegung Theophrasti vber die Epistel des heiligen Apostolis Judae Darinn erstlich die fenzeichen eines Rechten Apostels Christi angedeutet, hernach aber nach einhalt des texts schöne Werfzeichen so wol der unglaubigen Antichristen, als der wahren glaubigen gotteskindern verzeichnet werden. beide die gottlosen ihrer sinsternus zu oberzeugen als die Frommen in dem wahren liecht zu bekresstigen in offenen truck geben. Gedruckt zu Rewstadt. Franksurt dei Lucas Jennis zu sinden Anno MDCXVIII." Es ist dieser erste Theil also schon 1618 gedruckt und wohl auch erschienen und 1619 mit den beiden anderen Tractaten unter einem gemeinsamen Titelblatt wieder herausgegeben. Die beiden anderen Tractate, die sich noch einzeln vorsinden, haben wir unter Nr. 197 und 198 besprochen.

## 1620.

- 200) Das Krance Römische Reich, bessen Brsach, vnb glaubwürdige Arnnen bargegen, Authore Paracelso etc. Absque Conservatione Membri principalis non potest curari Morbus. Sampt anhangendem Schluß, wie deß Reichs, Schwachheit vnd Fall, sen zu nerstehen. Gestellet durch M. Angelum de Grauen, Palatinum. Sincerioris Philosophiae Studiosum. Mit Ersaubniß vnd Consensu Superiorum. Gebruckt im Jahr 1620.
  - 4º. (München, Staats-Bibl.)

Das Werkchen ist ganz antilutherisch, jesuitisch.

- 201) Deus est, qui transfert et stabilit regna. VI. Prognostica. Bon Berenberung vnd zufälligem Glüd vnd Bnglüd der höchsten Potentaten im Römischen Reich, Auch des Türden vnd Pabst: Bnd sonderlich was es mit der Sacra Liga vor einen Außgang haben werde. I Johannis Carionis mit einer Außlegung, welche Anno 1546 gemacht, vnd newlich vermehret. II Jacobi Hartmanni von Durlach, Anno 1538. gestellet. III Prognosticon vor 300. Jahren gemacht zu Nürnberg funden, vnd durch Beit Diterichen Philippo Melanchthoni zugeschiedet. IV Prognosticon Theophrasti Paracelsi, newlich außgeleget, darinnen viel von dem zufünsstigen Jülichischen Kriege zu sinden. V Prognosticon Antonii Torquati. VI Prognosticon eines Mahometischen Pfassens. De autoridus et circumstantiis horum Prognosticorum benevolus lector in conclusione hujus tractatus certus sieri potest. Propter peccata populi transferuntur Regna de gente in gentem. Gedruckt im Jahre 1620.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (München, Staats-Bibl.)

Das Prognosticon Theophrasti Parocelsi umfasst nur 2 Blätter und beginnt: "Ich mag gebenden, baß bu mir nicht glauben werbest. Wenn ich bir" etc. Siehe Nr. 202.

## 1621.

- 202) Deus est, qui transfert et stabilit regna. VI Prognostica von Berenberung vnnbt zufälligem Glud und unglud u. s. w. (Titel wie bei Nr. 201.) Getruckt im Jahr 1621.
  - 4°. (Ulm, Stadt-Bibl.)

Das Prognosticon Paracelsi p. 56 beginnt mit: "Borrede Theophrasti Paracelsi. Welche er zwar auff ein ander Prognosticon, so schon verstossen, gemacht aber sich hieher besser scholer, vnnd gleich ein Summarien ist, des solgenden Prognostici." Es ist wörtlich dieselbe Vorrede, wie in der Gesammtausgabe (II p. 594), nur dass hier stets die anwendende Auslegung auf Papst und Jesuiten beigefügt wird. Huser führt die Vorrede unter dem Titel auf: "Prognostication auff XXIIII Jahr zufünsstig" etc. (Siehe Nr. 9.) Das solgende Prognosticon Theophrasti Paracelsi p. 63 findet sich bei Huser II p. 607: "Ein andere Prognostication Theophrasti Paracelsi". Huser gibt an: "Ex M. S. Montani". Der vorliegende Text ist klarer als der Huser'sche. Z. B. wenn bei letzterem steht: "ihr die ir euch mit dem Reßschnossfen, wie meine Landsleuth, sich ernehren", so wird dies hier gleichsam übersetzt in "Käsemossen". Ebenso gegen Ende schreibt Huser: "so den (Issinos) lang betrübet", während wir hier lesen:

"so ben Istmum sang beraubt". Derartigen Differenzen begegnen wir überall. Im Folgenden wird das Prognosticon Satz für Satz erklärt. Die allgemeine Vorrede zu allen Prognosticis ist unterzeichnet: "Henricus Νεότεχνος Rev. Cap. Numb. Med. Ph."

## 1622.

- 203) De peste Aureoli Theophrasti Paracelsi Tractatus. So er an die Statt Störtgingen geschrieben. Cum Commentariis Jobi Kornthaueri etc. (wie Nr. 189). Getruckt zu Francksurt am Mann, ben Erasmo Kempsfern. In Berlegung Joan-Theodor de Bry.
  - 4°. (Stuttgart, öff., Mainz, Frankfurt, Stadt-Bibl. Carlsruh, Grossh. Paris, Bibl. Impér. London, brit. Mus.)

Es ist dies die 2. Ausgabe des Nr. 189 besprochenen Buches. Die dritte Aufl. siehe Nr. 212.

## 1623.

- 204) La Petite Chirurgie Autrement ditte la Bertheonee De Philippe Aoreole Theophraste Paracelse grand Medecin et Philosophe entre les Allemans. Plus les traitlez du mesme Autheur, des Apostemes syrons ou noeuds, des ouvertures du cuir etc. Avec notes et explications des termes et mots plus difficiles etc. Par Daniel Du Vivier Chirurgien et Barbier du Roy. A Paris chez Olivier De Varennes.
  - 8º. (Paris, Bibl. St. Généviève.)
- 205) Princelyk Gheschenck, Of Tractaet ver Medicynen. In 'twelck Naturlijck en grondich etc. Hier is een Tractaet van de Alchymie voor de beminders Theophrasti Paracelsi bij ghevoegt. Eerst beschreven Door den Hooghgheleerden ende Experten Medicijn Nicolaes van Halteren, Ende nu Tot enghen kosten in t'sicht ghebracht, door Johannem a Porta t'Amsterdam By Jan Evertsz Cloppenborch.
  - 4º. (Paris, Bibl. de l'Instit.)

## 1624.

- 206) Clavis, Ober, Das Zehende Buch ber Archidoxen. D: Philippi Theophrasti Paracelsi, Bombast von Hohenheim, etc. Wie auch Desselben Manualis Außlegung, sampt noch andern vortrefflichen grossen Arcanis. Bis anhero noch in grosser geheimb gehalten, nunmehr aber, dem geehrten werthen Baterlande zu sonderbahrem Nut und dienste and Tagelicht gegeben Durch Joann. Staricium, I. V. et Med. Licent. S. Caesar. autor. Notar. Publ. et Poëtam Coronat. Gebruckt zu Magdesburg, ben Johann Francen.
  - 4°. Ohne Seitenzahl. (München, Univ.-Bibl.)

Das Buch ist gewidmet "bem herrn Magno Martini, ber Koniglichen Mayeftat in Schweben wolbestalbten Rriegs Commissario." "Signatum Lubed, ben 30. Augusti Anno 1623."

Das 10. Buch der Archidoxa ist in 10 Capitel eingetheilt. Als erstes: De Separationibus Elementorum u. s. w. Die Auslegung des Manuals hat folgendes eigne Titelblatt: "Außlegung bes Manuals Philippi Theophrasti Paracelsi, Item, Theoria und Praxis de Hermaphrodito flore Sapphyrico Magni Georgii Phaedronis, mit der Addition D. Raphaëlis Eglini. Sampt dem universal Steine Fr. Basilii Valentini, und dann der Tinctura Medica oder Lapide Animali. Alles auß dem Scheimern Archiven der Philosophen erhoben, und an Tag geben, Durch Joann. Staricium" (u. s. w. wie oden). Dieser Abschnitt ist gewidmet: "Otto von Powisch, Erbsassen."

## 1629.

- 207) Medicina Diastatica hoc est Singularis illa et admirabilis ad distans, et beneficio mumialis transplantationis operationem et efficaciam habens, Quae ipsa Loco Commentarii in Tractatum tertium de Tempore seu Philosoph. D. Theoph. Paracelsi, Multa eaque selectissima abstrusioris philosophiae et Medicinae arcana continet Opera et Studio Andreae Tentzelii Philosoph. et Med. D. Archiatri Schwartzburgici. Jenae Sumtibus Johannis Birckneri Bibliop.
  - 8°. (Paris, Bibl. St. Généviève.)
- 208) 't Gasthuys-boeck, Beschreven boor ben vermaerben, seer gheleerben ende experten Doctoor inder Medichne ende Chirurgie Theophrastus Paracelsus van Hohenheym. Tot uut ende oirboor van alle ghebreckelijche ende krancke Menschen. Over geset uyten hoochduytschen in onse Nederlantsche duytsche sprake. Door M. Everaert B. (Hierauf folgt ein kleiner Holzschnitt: Eine Schildkröte unter einem Baume, gegenüber eine Burg.) 't Utrecht, Ghebruckt by Amelis lanssz, Boeck vercoper inde Lijnmerckt, Anno 1629 Na de Copye t'Antwerpen, bey de Web: Hand de Laet, Anno 1567.
  - 8º. (London, brit. Mus.)

Man vergl. Nr. 61.

## 1631.

- 209) Nachbenckliche Prophechs und Weissagung Theophrasti Paracelsi D. M. vor 85 Jahren beschrieben. Bon bem Löwen aus Mitternacht. (Folgt ein Holzschnitt, Gustav Adolf darstellend.) Gesbruckt im Jahr 1631.
  - 4°. Ohne Angabe des Druckorts und Verfassers; unpaginirt. (Ulm, Zürich, Stadtbibl.) Dem Inhalt nach ist dieses Buch dasselbe wie Nr. 210.
- 210) Prophecepung, Doctoris Philippi Theophrasti Paracelsi Anno 1546. Vomm Löwenn auß Mitternacht. Deßgleichen D. Simonis Partlieii von Spisherg, Mathematici, etc. Sternwarnung, Bon sehr grossen schrecklichen Beränderungen, so auff die grosse Zusammenkunssten ber beyden höchsten Planeten Saturni und Jovis in dem sewrigen Triangel von Ansang der Welt, bis auffs 1631. Jahr her ersolget, und was noch kunfftig bis 32. 33. 34. und 35 Jahren, gutes oder boses in der ganten Welt hierauß zu vermuthen. Getruckt Im Jahr 1631.
  - 4°. s. l. unpaginirt. (Ulm, Stadtbibl. München, Staatsbibl.)

Vergl. Nr. 109. Dass diese Weissagung nicht von Par. herrührt, zeigt schon die Jahrzahl 1546. Es ist ein tendenziöses Machwerk auf die Siegeslaufbahn des Schwedenkönigs Gustav Adolf.

- 211) Les XIV Livres des Paragraphes De Ph. Theoph. Paracelse Bombast, Allemand, tres-grand et tres excellent Philosophe, et tres-celebre Docteur en la Medicine, Prince des Medecins Hermetiques et Spagiriques. Où sont contenus en Epitome ses secrets admirables, tunt Physiques que Chirurgiques, pour la curation tres certaines etc. Plus un abregé des preparations Chimiques, de tous simples, vegetaux, animaux, metalliques; trouvé escript de la main de Paracelse, avec le moyen asseuré de les administrer en toutes maladies. Un autre Discours excellent de l'Alchimie du mesme Autheur, contre les erreurs et abus de la Medicine Humorale et Galenique etc. Traduit du latin en francois, avec explications etc. Par C. de Sarcilly, Escuyer, sieur de Montgautier etc. A Paris De l'Imprimerie de Jean Guillemot.
  - 4°. (London, brit. Mus. Paris, Bibl. Impér. und Bibl. St. Généviève.)

Das Buch enthält eine Widmung Sarcilly's an Heinrich von Savoien, Herzog von Genf, Nemours etc., dann eine Vorrede an den Leser; ferner ein lat. Gedicht: "Medicinae Galenicae Epicaenium"; endlich eine "Preface Apologetique Digne Destre Bien considerée, pour cognoistre l'abus qui se commet en la Medicine". Nach dem XIV. B. der Paragraphen endet die Seitenzahl, und es folgt: "Epistre en forme de preface, Extrait du Docteur Toxite, tres scavant Medicin, et l'un des Sectateurs de Paracelse, dés l'an 1575. lequel a le premier traduict en Latin, et mis au net les dits Livres des Paragraphes." Hierauf folgt auch ohne Seitenzahl: "Abregé de la preparation des Medicaments. Extraict d'un Manuscript latin, de la main propre de Paracelse." Mit den "Discours de l'Alchimie Troisiesme Fondement de la medicine Paracelsique etc. extrait des oeuvres dudit Theophraste Paracelse Bombast" etc. beginnt wieder eine neue Seitenzahl. Am Schlusse findet sich das Epitaph lateinisch und französisch, dann noch einige lat. Verse.

## 1640.

212) Drey außerlesene Tractat Bon ber Pest. I Aureoli Theophrasti Paracelsi Cum Commentariis Jobi Kornthaueri, Illustriss. Principis ac D. D. Ludovici Landgravii Hassiae etc. Medici: Darinnen vnnb bamit auch etlicher fürnemer innerlicher vnb eusserlicher Krancheiten vnd Schäben Cura so bewess inner vnb ausserhalb ber Pest ben Menschen begegnen mögen. Auß rechtem Grund vnnb Gewisser Experient beschrieben vnb zum brittenmal in Truck versertiget. II Rolandi Capellutii Chrysopolitani Philosophi Parmensis, Bon Curir- vnb Henlung ber Pestilentischen Beulen vnb Geschmären, So behnahe vor 200 Jahren von bem Authore zusammengetragen, vnb vor diesem von niemanden geschen worden, Jeto aber an Tag gegeben durch Hermannum Conringium Med. D. vnb Prosessorem zu Helmstatt, Berdeutschet vnd an vielen Orten corrigiret von Joh. Nicolao Baumanno Med. D. III Caroli Widemanni, Medici Augustani, darinnen bewehrte Wittel zu der Pest vnd allerhand Zusäll beschrieben werden. Wie auch dergleichen von vornehmen Medicis communicirte Recepten barzu kommen. Gedruckt zu Francksurt, bei Caspar Rötel, In Berlegung Johann Beyers.

4°. (Darmstadt, Grossh. München, Univ.-Bibl.)

Die erste Aufl. von Nr. I erschien 1613, die zweite 1622. Vergl. Nr. 189 und 203.

#### 1644.

- 213) Philosophia Paracelsica: Das ist Aussührlicher Anterricht; Vom Limbo, wie auch von bem Ewigen newen Menschen, ber zweyten Erschaffung auß Jesu Christo bem Sohn Gottes; Gestellt burch Wertsland ben Eblen und hochtrewen Philosophum, Aurelium Philippum Paracelsum ab Hohenhaim, beider Medicin Anschafte Doctorn Allen Liebhabern beider liechter Gratiae und Naturae an jeto zum Truck besort; Von Johanne Staricio Lipsensi Misnico. Francsiurt am Mayn Bey Christian Sigessrieden.
  - 4º. (Darmstadt, Grossh. Bibl.)

Das Buch enthält zuerst einen deutschen Brief "Philippi Theophrasti Paracelsi ad Theologos Witebergenses Anno 1525." Vergl. Nr. 195.

## 1650.

Es werden als in diesem Jahre erschienen aufgeführt:

- a) "Eine englische Uebersetzung der 9 Bücher De natura rerum: Nine Books of the nature of Things, by I. F. London 4°." (Adelung VII p. 351 Nr. 31.)
- b) "Eine englische Uebersetzung des Buchs: De Mineralibus, s. de generatione Metallorum et Mineralium und de mysteriis naturae. London 4°." (Adelung VII p. 354 Nr. 46.) Ob es damit seine Richtigkeit hat, vermag ich nicht zu entscheiden.

## 1652.

- 214) Three Exact Pieces Of Leonard Phioravant Knight, and Doctor in Physik, Viz. His Rationall Secrets, and Chirurgery, Reviewed and Revived. Together with a Book of Excellent Experiments And Secrets Collected out of the Practises of severall Expert men in both Faculties. Whereunto is Annexed Paracelsus his One hundred and fourteen Experiments: With certain Excellent Works of B. G. a Portu Aquitano. Also Isaac Hollandus his Secrets concerning his Vegetall and Animall Work. With Quercetanus his Spagyrick Antidotary for Gun shot. London Printed by G. Dawson, and are to be sold by William Nealand.
  - 4°. (London, brit. Mus., Paris, Bibl. Impér.)

Jeder Abschnitt hat für sich neue Seitenzahl.

Bemerkung. Baumer führt an (p. 7): "Opera Medico — Chemica seu Paradoxa. Amstelod."

## 1653.

215) Medicina Diastatica Or Sympatheticall Mumie: Containing Many mysterious and hidden Secrets
In Philosophy and Physick

By the  $\begin{cases} & Construction \\ & Extraction \\ & Transplantation \\ & and & Application \end{cases}$ 

of Microcosmical et Spiritual Mumie.

Teaching the Magneticall cure of Diseases at Distance etc. Abstracted from the Works of Dr. Theoph. Paracelsus: By the labour and industry of Andrea Tentzelius, Phil. et Med. Translated out of the Latine By Ferdinando Parkhurst, Gent. London, Printed by T. Newcomb for T. Heath.

8°. (London, brit. Mus.)

## 1655.

216) Paracelsus Of the Supreme Mysteries of Nature. Of \(\) The Spirits of the Planets.

Occult Philosophy.

The Magical, Sympathetical, and Antipathetical Cure of Wounds and Diseases. The Mysteries of the twelve Signs of the Zodiack. Englished by R. Turner. Φιλομαθής. London Printed by J. C. for N. Brook and J. Harison; and are to be sold ad their shops at the Angel in Cornhil etc. 8°. (London, brit. Mus.)

Das Buch, voll alchymistischer und magischer Figuren, enthält eine Widmung von Turner an Trigge, Dr. der Physik.

## 1656.

- 217) Theophrasti De Igne Libellus, Ab Adriano Turnebo, Professore quondam et Typographo Regio in Academia Parisiensi Latinitate donatus et Annotationibus illustratus. Hardevici.
  - 8°. (Stuttgart, öff. Bibl.)

Das Buch ist Stephan Poncerius Turonum Archiepiscopus gewidmet.

- 218) Theophrasti Libellus De Odoribus ab Adriano Turnebo etc. Hardevici.
  - 8°. (Stuttgart, öff. Bibl.)

Turnebus widmete dieses Buch der Schwester König Heinrich II. von Frankreich, Margaretha Vallesia. Nr. 217 und 218 finde ich nicht in den Ges.-Ausg.

- 219) Paracelsus His Dispensatory And Chirurgery. The Dispensatory Contains the choisest of his Physical Remedies. And all that can be desired of his Chirurgery You have in the Treatises of Wounds, Ulcers, and Aposthumes. Faithfully Englished, by W. D. London Printed by T. M. for Philip Chetwind, and are to be sold by Stationers.
  - 8°. (London, brit. Mus.)

1657.

220) Paracelsus Of

Chymical Transmutation Genealogy and Generation of Metals et Minerals

Also

Of the Urim and Thummim of the Jews With An Appendix, of the Vertues and Use of an excellent Water made by Dr. Trigge The second Part of the Mumial Treatise. Whereunto is added, Philosophical and Chymical Experiments Of that famous Philosopher Raymund Lully Containing The right and due Composition of both Elixirs. The admirable and perfect way of making the great Stone of the Philosophers, as it was truely taught in Paris, and sometimes practised in England, by the said Raymund Lully, in the time of King Edw. 3. Translated into English by R. Turner Φιλομαθής. London Printed for Rich: Moon at the seven Stars etc.

8°. (London, brit. Mus.)

Das Buch enthält eine Widmung Turner's an William Bakehouse of Swallowfield.

## 1658.

221) Aur. Philip. Theoph. Paracelsi Bombast ab Hohenheim, Medici Et Philosophi Celeberrimi, Chemicorumque Principis, Opera omnia Medico — Chemico — Chirurgica, Tribus Voluminibus Comprehensa. Editio novissima et emendatissima, ad Germanica et Latina exemplaria accuratissime collata: Variis tractatibus et opusculis summa hinc inde diligentia conquisitis etc. Genevae, Sumptibus Joan. Antonij, et Samuelis De Tournes.

Fol. (Tübingen, Würzburg, München, Univ.- und Staats-Bibl.)

Der erste Band enthält die Opera Medica, der zweite die Opera Chemica et Philosophica, der dritte die Opera Chirurgica Duabus sectionibus distincta, quarum prior Chirurgiam Magnam, posterior vero Bertheoneam sive Chirurgiam minorem continet.

Vor dem Titelblatt findet sich im I. Th. das Bild des Par. mit der Ueberschrift: Alterius non sit u. s. w. und der Unterschrift: "Aureolus Philippus Theophrastus Bombast ab Hohenheim dictus Paracelsus", darunter die Distichen: "Stemmate nobilium genitus u. s. w. J. Tintoret ad vivum pinxit. F. Chauvéau sculpsit." Zu diesem Bildniss bemerkt Bitiskius in seiner Vorrede: "Abludit quidem nonnihil ab illa Germanico Exemplari affixa: verum cum haec celebriori ab artifice, politiori manu, et juniore Theophrasto Venetorum Martem sequente facta, ad vivum faciem ejus exprimat majorique difficultate ac pretio comparanda fuerit, spes alit gratiorem quoque priore contemplantibus futuram." Es ist dieses allerdings ein Bild, das den übrigen ihn repräsentirenden auch nicht im entferntesten ähnlich sieht: Weniges kurzes Haar, ein etwas verwahrloster Bart um Kinn und Lippen schmücken ein ausserordentlich abgemagertes ausgeprägtes Gesicht. Die Rechte hält einen undefinirbaren Gegenstand.

In der Vorrede sagt Bitiskius, dass diese "Opera Francofurtensibus auctiora atque emendatiora" seien. Ebenso erklärt er seine Ausgabe als eine revidirte, vermehrte und verbesserte in Vergleich zur Frankfurter (1603 und 1605 in 4°). Im Verlauf der Vorrede vertheidigt Bitiskius den Par. gegen die herkömmlichen Angriffe und Verläumdungen. — Hierauf folgt: "Epistola scripta Theophrasto Paracelso, in qua ratio ordinis, et nominum, adeoque totius Philosophiae Adeptae Methodus, compendiose et erudite ostenditur a Petro Severino Dano 93) Philosophiae et Medicinae Doctore", voll der abgeschmacktesten Lobpreisungen.

Der II. B. enthält eine Praefatio Secunda, in qua oppugnantur errores Galenicorum et defenditur Paracelsus." Vergleichen wir diese Ausgabe mit der lateinischen von 1603 und 1605 in Frankfurt erschienenen, so ergiebt sich, dass der I. B. (der Frankf.) bis p. 181 (bei Bitiskius), II. B. bis p. 333; III. B. bis 491; IV. B. bis p. 707; V. B. bis p. 827 des I. Th. bei Bitiskius; der VI. B. bis p. 143; VII. B. bis p. 239; VIII B. bis 373; IX. bis 483; X. bis 647; XI. bis 715 des II. Th. der Ausgabe des Bitiskius reicht.

Der III. Th. enthält: 1) Chirurgiae magnae libri III. 2) Chirurgiae magnae pars secunda de ulceribus tract. III. 3) Chirurgiae magnae pars tertia de Ulceribus et Tumoribus libri VII. 4) Chirurgiae magnae pars quarta, de Tumoribus, Pustulis etc. libri X. 5) Chirurgiae magnae pars quinta, de Imposturis Pseudomedicorum in morbo Gallico libri IV. Um diesen III. Theil ist diese Ausgabe reicher als die von 1603—1605. (Vergl. noch Nr. 173.) In den übrigen Theilen stimmen beide Ausgaben fast immer wörtlich. Das Einzelne hat für uns keine Bedeutung, weil die lateinischen Ausgaben überhaupt nur secundären Werth besitzen.

Angehängt an den III. Theil ist noch: Ph. Th. Paracelsi etc. Testamentum mit der Vorrede von Toxites, den verschiedenen Urkunden, etc. Grabschrift; endlich Rochi Le Baillif Edelphi Medici Dictionariolum vocum quibus in suis scriptis usus-est Paracelsus etc.

Bemerkung. Unter diese Jahrzahl kann auch gerechnet werden: "Coelum Philosophorum ober Liber Vexationum Paracelsi, erklärt von Joh. Rud. Glauber", in dessen: "Opera chymica, Bücher und Schrifften soviel beren bischer von ihme an Tag gegeben worden. Frankf. a. M. 1568." 4°.

## 1659.

Adelung führt an (VII p. 361 Nr. 77): "Eine englische Uebersetzung ber Aurora Philosophorum b. i. bie schöne Morgentothe die Gord. Dorn mit seiner Monarchia physica 1577 herausgegeben von J. H. in London, 8°."

## 1661.

222) Paracelsus His Archidoxes: Comprised in Ten Books, Disclosing the Genuine way of making. Quintessences, Arcanums, Magisteries, Elixirs etc. Together with his Books Of Renovation et Restauration. Of the Tincture of the Philosophers. Of the Manual of the Philosophical Medicinal Stone. Of the Virtues of the Members. Of the Three Principles. And Finally his Seven Books, Of the Degrees and Compositions of Receipts, and Natural Things. Faith fully and plainly Englished, and Published by J. H. Oxon. London, Painted for W. S and are to be sold by Samuel Thomson at the Bishops Head in Pauls Church-Yard.

8°. (London, brit. Mus.)

<sup>91) &</sup>quot;Petrus Severinus Danus claruit 1569."

#### 1669.

Nach Baumer ist erschienen: "De praeparationibus mineralium libri duo. Basil.", wenn sich derselbe nicht um einige hundert Jahre irrt.

## 1673.

Haller (Bibl. chir. I p. 184) führt an: "Chirurgia parva de cura vulnerum. 8 ."

## 1676.

Magnalia Medico-Chymica, Ober die höchste Arzneys und Feurkünstige Geheimnisse, Wie nemlich mit dem Circulato majori et minori oder dem Universal aceto mercuriali, und spiritu vini tartarisato die herrlichsten Arzneyen zum langen Leben und Heilung der unheilsamen Krancheiten zu machen; Zwar aus Paracelsi Handschrift schon im vorigen Seculo ausgangen, aber so corrupt, daß es sast niemand verstehen können, iho aber auss neue verhochdeutschet, und von Satz zu Satz erläutert, Nebenst betzgefügtem Hauptschlissel aller Hermetischen Schrissten, Nemlich dem unvers gleichlichen Tractat genannt: Offenstehender Eingang zu dem vormals verschossenen Königlichen Pallast. Dem gemeinen Nutz zum besten, und den Curiosen zu Gefallen publiciret von Johanne Hiskia Cardilucio Com. Pal. Phil. et Med. Doct. Nürnberg In Verlegung Wolffgang Woritz Enders, und Johann Andreae Enders Sel. Erben.

## 8°. (London, brit. Mus.)

Das Buch giebt sich in der Vorrede als eine neue kritische Uebersetzung des 1586 unter dem Titel: Theophrasti Paracelsi, Bunber Argenen u. s. w. (man vergl. Nr. 151) erschienenen Werkes aus. Der neue Herausgeber meint nun in Bezug auf die Angabe der ersten Ausgabe: "Alles aus ben engnen Handgeschrifften bes 2c. Paracelsi genommen", dass, wenn dies wirklich der Fall, Paracelsus das Ganze nur abgeschrieben habe. Der wirkliche Versasser sei Rupescissa.

Eine Fortsetzung dieses Werkes erschien im Jahre 1680 unter dem Titel: Magnalia Medico-Chymica Continuata etc., worin Tractate von Philaletha, Riplaeus, Basilius Valentinus u. A. enthalten sind.

## 1677.

224) Hn. Salomonis Trismosini, Paracelsi, Kornborffers, und anderer, Bon Tincturen, Stein der Weisen, und andere Chymische Tractätlein. In Berlegung Bartholomäus Krepschmar, Buchhändl. in Bubissin und Leipzig. Helmstädt, druckts Jacob Müller, Im Jahr 1677.

## 8°. (London, brit. Mus.)

Von Paracelsus ist in diesem merkwürdigen Buch enthalten: 1) Das gülben Flüß.
2) Elizier und Tinctura, curiert lepram Podagram hydropisin, Paralisin et alia corporis Contagia. 3) Tincturae Paracelsicae: a. Die Art zu säen ben Saamen in die Erd; b. Congulatio

Mercurii in Sole per Salia Metallorum. c. Fixatio burdh ben Morgenstern. d. Tinctura Mercurii in Sole. e. Bom grünen Löwen. f. Augmentatio mit bem Mercurio Saturno, Joan. Trithemii. g. Praecipitatus Mercurius burdh Vitriol Öl. h. Aqua fixativa. i. Fixatio Mercurii Saturni in Sole. 4) Testamentum Theophrasti.

#### 1679.

225) Mercurii Zwenfacher Schlangen-stab, das ist: I. Glücks-Authe zu Paracelsi Chymischem Schat.

II. Menstruum seu Solvens Universale Philosophicum, Darinnen das Gold sine strepitu, wie Enß in warmen Wasser zerschmiltst: Sampt dem gantzen Philosophischen Process. Ulm, In Berlegung Balthasar Kühnen Seel. Wittib.

12º. (London, brit. Mus.)

Es beginnt mit der Prophezeiung von dem Schatz zwischen Bayern und Schwaben.

## 1682.

226) Thesaurinella Olympica Aurea Tripartita, Das ist: Ein himmlisch gülbenes Schahkammerlein von vielen außerlesenen Kleinodien zu gerüstet, darinn der uhr alte grosse und hochgebenedente Charfunckelstein und Tinctur-schah verborgen. In dreh unterschiedliche Cellulas außgetheilet. Allen Liebhabern der himmlischen Warheit und Hermetischen Philosophen, so den Grund der Hochmagischen Tinctur suchen, zu gute: Wie auch zur Besörderung der edlen Alchumy anseho eröffnet und publicirt durch Benedictum Figulum Untenhoviatem Franc. Poëtam L. C. Theologum, Theosophum, Philosophum, Medicum, Eremitam. D. T. P. D. G. N. Francsurfurt am Mayn, In Verlegung Georgii Wolssi Buchhändl. in Hamburg in S. Joh. Kirchen, Gebruckt durch Johann Görlin. (Auf dem Titelblatt die Sonne, umgeben vom Mond und 5 Sternen. Vor dem Titelblatt ein Holzschnitt in 8° mit magischen Figuren.)

8º. (London, brit. Mus.)

Das Buch (siehe erste Ausgabe Nr. 184) besitzt eine Widmung: "An Wenland Rudolphum II Mömischen Kansern". In den folgenden drei Theilen ist enthalten: I. Secretum Magicum D. Philippi Theophrasti Paracelsi. Item Bernhardi Grasen von der March: Symbolum Apostolicum cabalistisch erklärt. Item von der ersten Tinctur Wurzel und Materia Prima Fr. Vincentii Koffsckii. II. Scholia Hermetica, wie der Orientalische Rudin deß Astralischen Magneten, deß Magischen und Chaldeischen Tinctur-Steins zu erlangen seh. III Lux In Tenebris Lucens Raymundi Lullii: Wie die höchsten Geheimnüß der Natur zu ersorschen, und der gebenedente Stein der Weisen zu praepariren, Arcanum de multiplicatione philosophica in qualitate.

Indem dann die Seitenzahl fortgeführt wird, folgt mit neuem Titelblatt: "Hortulus Olympicus Aureolus, Das ist Ein himmlisches, gulbenes, Hermetisches Lust-Gärtlein, Bon alten und neuen Philosophis gepflanget und gezielet, barinn zu finden wie die Coelestivische, Eble, Hochsgebenebente Schwebelroß und Scharlachblum deß hochglangenden und Tingirenden Carfundelsteins

(baburch Menschliche, Metallische, und Begetabilische Sorper ihre Renovation und höchste Perfection, ober Bolltommenheit erlangen mögen) zu brauchen sey." etc. von demselben Figulus. Dieses enthält ein Proloquium Dedicatorium an den Markgrasen Joachim Ernst von Brandenburg. Hierauf folgt p. 202: "Das Büchlein Theophrasti mit der Himmlischen Sachsteiffen, einer Fürstlichen Persen zugeschrieben"; p. 209: "Tractatus Theophrasti II de Lapide". p. 245: "Caspar Hartungs von der Bereitung des gebenebenten Steins". p. 264: "Authoris Anonymi vom Stein der Weisen". p. 277: "Spiegel der Alchymen, Herrn Ulrici Poyselii, eines Priesters am Banerischen Hos, der Anno 1471 gestorben, und zu Mannsmünster in der alten Pfalz begraben liegt: Hat den wahren Stein Philosophorum gehabt" etc. p. 300: "De Lapide Philosophorum, Theoria Brevis, Domini Georgii Fuegeri, Suaviacensis Chymici, cujus avus Theophrasto suit familiarissimus." p. 307: "Practica vom Universal gebenebenten Tinctur Stein der alten Weisen, Ruthmice gestellt, Authoris Anonymi. (Ein Gedicht, also beginnend: "Merch Leser, was ich dich bericht! Hie hasse ein wahrhafstigs Gedicht" 2c.)

p. 317 folgt wieder mit fortlaufender Seitenzahl ein neues Titelblatt: "Paradisus Aureolus Hermeticus Fluens Nectare et Ambrosia". (Man vergl. für diesen und die nächsten Tractate Nr. 185.)

p. 318: "Elegiae Prolocutrices et Dedicatoriae ad Joachimum Tanckium Med. Dr." von Figulus. p. 322: Sapientissimi Arabum Philosophi Alphonsi, Regis Castellae etc. Liber Philosophiae Occultioris, (praecipue Metallorum) profundissimus: Cui titulum fecit, Clavis sapientiae. Scriptus anno 1682." p. 355: "Sententia Clarissimi Viri D. Gerhardi Dornaei de L. Philosophorum." p. 374: "Epistola Arnoldi Villanovani de lapide" an Hermann, Erdebische von Coun. p. 384 folgt wieder ein neues Titelblatt: "Dialogus Naturae Mercurii Et Alchymistae etc. Generosi Stemmatis, Juxtaque Inclyti Nominis Philosopho Anonymo" etc.

## 1684.

- 227) Aureoli Theophrasti Paracelsi kleine Hand= und Dend-Bibel, ober Einführung zu ber geheimben Weißheit und verborgenen Warheit beß Geistes Gottes und unsers Herrn Jesu Christi. Worauß zugleich beß gottseligen Autoris Glaube, Hoffnung und Liebe, wiber bas Borgeben seiner Berleumber und Lästerer klärlich kann ersehen werben, Nun benebenst einem sonberbaren Tractätlein, genant, Untersuchung bes Glaubens Im 5. B. c. 11 vers. 18 2c. zusammt bem Haupt-Schlässel ber Paracelsischen Arcanen. Bor bie Liebhaber, zum Druck beförbert. Francksurt und Leipzig, Berlegts Andreas Lippius, Buchhänbler in Nimmägen.
  - 8°. (London, brit. Mus. München, Staats-Bibl.)

Das Buch ist von Lippius "bem gangen uhralten hohen Hause von Pfuhl" gewidmet. Hier sagt der Herausgeber: "Ich bin zu verschiebenen mahlen von guten Gemüthern ersuchet worben, bes wehland vortrefflichen Aurelii Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast von Hohen, hinterstassene Collectanea Theologica, ober kleine Haud-Bibel, wie bieselbe unter seinen nachgelassenen Erbschaffts-Gütern zu Salzburg, ben 18. Octobr. Anno 1541 in bas baselbst orbentlich von Notario und Zeugen aufgerichtetes inventarium verzeichnet, auch anfangs allein von wenigen Personen absgeschrieben, solgends burch ben Oruck zwar etwas gemeiner gemachet worben, boch nicht wol

mehr zu erlangen gewesen ist" etc. Desshalb sei diese neue Ausgabe erfolgt. (Man vergl. damit die Ausgabe Thölden's Nr. 179 und 228.) Hierauf folgt: "Johann Thölbens Borrebe, An ben frommen Leser bieses Buches". Der ohne Seitenzahl beigefügte: "Haupt-Schlüssel ber Paracelsischen Arcanen, ober bas zehende Buch der Archidoren D. Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast von Hohenheim. Nach einem uralten Eremplar corrigirt", verdient etwas mehr Beachtung.

## 1685.

Baumer (p. 7) führt an: "Opera Medico-Chemica seu Paradoxa. Basil. vol 10." Ein offenbarer Irrthum.

## 1686.

Aus diesem Jahre werden folgende Werke citirt:

- a) "Philosophia occulta deutsch 8° ohne Ortsangabe" (Adelung VII p. 355 Nr. 49). Dagegen gibt Murr (II p. 280 Nr. 15) an: "De occulta philosophia Liber. germanice in 12°." Die Differenz in der Angabe des Formats spricht für das wirkliche Erschienensein, da es unwahrscheinlich wird, dass Murr Adelung's Notis abgeschrieben habe. Andrerseits aber kannte Murr sicher das Buch nur nach fremder Angabe, da er sonst den Titel deutsch notirt hätte.
- b) "Geheimniß aller Geheimniffe. Francfurt und Leipzig 8 ." (Adelung VII p. 362 Nr. 82.)

## 1715.

228) Aureoli Theophrasti Paracelsi kleine Hand: und Dend-Bibel u. s. w. (Titel genau wie bei Nr. 227.) Bor die Liebhaber, zum Druck beförbert. Amsterdam, Ben Diericks Betkij Erben.

8°. (München, Staats-Bibl.)

Vergl. Nr. 227 und die Ausgabe von 1736. Letztere ist ein blosser Abdruck und hat auf dem Titelblatt den gleichen Kupferstich. (Man sehe Nr. 231.) Nach meinem Verzeichniss ist dies die 3. Ausgabe.

## 1724.

- 229) Abregé de la Doctrine de Paracelse et de ses Archidoxes. Avec une explication de la nature des principes de Chymie. Pour servir d'éclaircissement aux Traitez de cet Auteur et des autres Philosophes. Suivi d'un Traité-Practique de differentes manieres d'operer, soit par la voye Sèche, ou par la voye Humide. A Paris chez D'Houry fils.
  - 8º. (Paris, Bibl. Impér.)

## 1729.

230) Secretum magicum, abgedruckt in Gottfried Arnold's "Unparthenische Kirchen- und Ketzer-Historien, Bom Ansang des Neuen Testaments die auf das Jahr 1688." (Newe Austage. Schafshausen, druckts und verlegts Emanuel und Benedikt Hurter, Gebrübern 1740—1752 III. B. in Fol.) Th. II p. 445. Auch Adelung citirt dieses Buch, jedoch ohne Augabe, wo und wie es erschienen sei.

#### 1736.

- 231) Theophrasti Paracelsi Kleine Hand- und Dend-Bibel, ober Einführung zu ber geheimen Weisheit und verborgenen Wahrheit bes Seistes Gottes und unseres Herrn Jesu Christi, nebst einem sonber- baren Tractat, genannt, Untersuchung bes Glaubens, Zusammt bem Haupt-Schlüssel ber Paracelsischen Arcanen, Für die Liebhaber aufs Neue vermehret, und zum Druck beförbert. Mühlhausen. Ben Christoph Friderici.
  - 8°. (München, Univ.-Bibl.)

Links vom Titelblatt befindet sich ein schlechter Kupferstich des Par. mit dem Wappen in Oval. Darunter steht: "Der Weldberümte Philosophus und Medicinae Doctor Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus."

Das Buch beginnt mit der "Borrede Theophrasti Paracelsi sonsten Philippus Bombast, von Hohenheim, An den guthertigen Leser". Hierauf: "Theophrasti Paracelsi Tägliches Sebet". Ferner: "Des Paracelsi Grabschrift, welche Zu Salzburg, in dem Hospital St. Sebastian, auf Besehl des Ertz-Bischoffs baselbst, an der Kirch-Mauer aufgerichtet worden, und in Marmorstein gehauen, noch auf den heutigen Tag zu besinden ist." (Sammt deren Uedersetzung.) Ohne Seitenzahl folgt als Anhang: "Haupt-Schlüssel der Paracelsischen Arcanen, oder: Das zehende Buch der Archidogen D. Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast von Hohenheim. Nach einem uralten Exemplar corrigirt."

(Man vergl. Nr. 228.)

## 1738.

- 232) Phil. Aureoli Theophrasti Paracelsi Bombast von Hohenheim, Welt = berühmten Philosophiae und Medicinae Doctoris, wie auch Physices Professoris Publici Ordinarii auf ber Universität Basel, Seheimes und vollständiges Wunsch-Hutlein, welches deutsich und gründlich anweiset, wie nicht nur die meisten Ertze in ihre dren Principia dergestalt zu zerlegen, daß sie sowohl in der Chymia als Medicina sehr dienlich sehn können, sondern auch der Philosophische Stein in kurzer Zeit glucklich zu dereiten seh; Aus dem wahren und rechten Manuscripto, nehst einer Vorrede von der Anskunsst, Leben und Tod des Auctoris, wie auch einem Register, Allen Freunden und Untersuchern der edlen Spagyrischen Wissenschaft zum besten, nunmehro zum offentlichen Oruck besördert worden durch Sincerum Aletophilum Cultorem Hermeticae Scientiae Eclecticum. Ersurt, in Comiss. ben Aug. Crusio. 1738.
  - 8°. (Darmstadt, Grossh. München, Staats-Bibl.)

Vorn im Buche befindet sich eine Venus auf einer Sonne stehend mit der Unterschrift: "Die Venus hat mehr Tinctur als bas Golt". — Das Buch ist sehr interessant.

## 1740.

233) Philippi Theophrasti Paracelsi Tractatus de Coena Domini, in quo ostenditur, quod sanguis et caro Christi in pane et vino: et quomodo id fidelibus sit intelligendum.

Es findet sich dies abgedruckt in Arnold's Kirchen- und Ketzerhistorie I p. 1500. Anhang zum II. Th. XVI. B. 22 cap. 1 §. Neue Auflage.

- 234) Theophrasti Paracelsi Secretum Magicum und Tetragrammaton, im Auszuge abgedruckt am a. O.
- 235) Ein Auszug aus ber Aurora Philosophorum Ueber bie Magia, und aus ber Philosophia occulta a. a. O.

## 1746.

- 236) Arcanum Arcanorum. (Darunter ein Character in Form einer Anhängemünze mit der Umschrift: "Oriel. Pomiel. Joviel. Gabriel." Im Innern in Kreisform: TV E RJEL E SA —.) Seu Magisterium Philosophorum. Auf der nächsten Seite steht: "Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim Paracelsi genannt Geheimnüß, aller seiner Geheimnüsse Welches noch niemahls wegen seiner unvergleichlichen Fürtrefflichkeit ist gemein gemacht, sonbern allez zeit in geheim gehalten worben. Nach seiner eigenen Handschrifft von einem unbekannten Philosopho treulichst mitgetheilet. Nebst einem Anhang noch mehr anderer sast unglaublich raren Curiositäten, Welche noch niemahls offenbahr worben. Francksurt und Leipzig."
  - 8º. (Darmstadt, Grossh. München, Univ.-Bibl.)

#### 1750.

237) Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim Paracelsi genannt, Geheimniß aller seiner Geheimnusse, Welches noch niemahls wegen seiner unvergleichlichen Fürtrestichkeit ist gemein gemacht, sonbern allezeit in geheim gehalten worben. Rach seiner eigenen Hanbschrift von einem unbekannten Philosopho treulich mitgetheilt. Nebst einem Anhang noch mehr anderer sast unglaublich raren Curiositäten Welche noch niemahls offenbahr worden. Frankfurt und Leipzig bei Joh. Friedrich Fleischer.

8º. (Paris, Bibl. Impér.)

Vergl. Nr. 236.

## 1770.

In Athenae Rauricae p. 173 wird angeführt: "Geheimniß aller Geheimnisse. Frauffurt 8." Vergl. Handschriften Nr. 3 a.

## 1771.

- 238) Philippi Aursoli Theophrasti Paracelsi Chymischer Psalter, ober Philosophische Grundsätze vom Stein berer Weisen Anno 1522. Aus bem höchst seltenen lateinischen Grundtert übersetzt von einem Liebhaber natürlicher Geheimnisse 1771. Berlin ben bem Antiquarius Joh. Friedr. Bieweg 34).
  - 8°. (Heidelberg, Univ.-Bibl.)

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Auf der Grossh. Bibl. in Darmstadt befindet sich das gleiche Buch, nur dass Amsterdam als Druckort angegeben ist.

Das Buch hat 7 Blätter "Vorbericht" und 36 Seiten. Nach der Jahrzahl 1522 folgt auf dem Titelblatt eine Figur, welche einen Kreis und darin ein Dreieck u. s. w. darstellt mit der Umschrift: "omnia ab uno omnia ad unum."

Bemerkung. Adelung (VII p. 868 Nr. 95) führt noch an: "Ratürliches Zaubermagazin, enthaltend allerleh geheime und nühliche Runfte. Frankfurt 8°."

## 1845.

239) Theophraftus Paracelsus als Bekampfer bes Pabstthums. Leipzig. In Commission bei K. F. Köhler. Mitgetheilt und seinem Freunde Johannes Ronge gewibmet, von Otto Lindner, Doctor ber Philosophie. 8°. (London, brit. Mus.)

Es ist dies eine etwas beschnittene Uebersetzung der "Auslegung ber Figuren, so zu Rürnberg 2c. gefunden sind worden" Ges.-Ausg. von 1590 B. X. Dieselbe ist jedoch nur mit dem 1. und 15. Holzschnitt ausgestattet. p. 7 sagt der Herausgeber: "Eine vollständige Ausgabe mit 30 Holzschnitten erscheint vielleicht später."

# c) Die Schriften des Paracelsus, welche ohne Angabe des Druckjahres erschienen sind.

#### l. In Quart.

240) Aurei Velleris ober ber Gulbin Schat vnb Kunstkammer Tractatus II Darinn erstlich best Eblen Hochgehrten vnb bewehrten Philosophi vnb Mebici Philippi Theophrasti Bombasti von Hohenheim, Paracelsi genannt, Fürnembste Chymische Schrifften, Tincturen und Prozeß, so bishero in keinem Druck noch nie gesehen. Getruckt in best f. Gottshauß S. Gallen Reichshoff. Rorschach am Bobensee. (Tübingen, Univ. München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält einen Holzschnitt in 4° Format mit der Ueberschrift: Alterius non sit etc. und der Unterschrifte "Effigies Philippi Theophrast. Ab Hohenheim Aetatis Suae XLVII. Omne donum perfectum a Deo, imperfectum a diabolo." Das Bild selbst ist wie gewöhnlich. — Wir finden folgende Tractate: "Das gulbin Flüß Theophrasti Paracelsit ist ein Gespräch von der Alchimen, da der Theophrastus den Chrysophilum (das ist den Goldmacher, oder der gern vil Golt haben wolt) aller Sachen underricht. p. 28: Elizier und Tinctura Theophrasti. Euriert Lepram, Podagram, Hydropisin, Schlag und allerley zusallende Krandheyten." p. 36: "Tincturae Paracelsicae. Die Arth zu sehen Samen in die Erd."

- p. 43: "Augmentum mit bem Merkurio Saturni, Johannis Trithemii, Abbis in Sponheim, vnb auß seiner eignen Hanbschrifft abgeschriben worben."
- p. 48: "Testamentum Theophrasti Paracelsi, barinn wirbt bie Transmutatio angezengt ber siben Metall, wie bieselben in Solem verwandlet werben sollen."
- p. 54 folgt noch die Grabschrift des Paracelsus. Dem Drucke nach zu urtheilen mag das Buch noch vor 1600 erschienen sein. In den Gesammtausgaben findet sich nichts davon, und ist auch wohl nichts Aechtes darunter. Vergl. Nr. 224.

241) Prognosticatio Eximii Doctoris Theophrasti Paracelsi Ad Illustrissimum ac potentissimum Principem Ferdinandum Roman. Regem semper Augustum atque Archiducem Austriae conscripta. Anno 1536.

(London, brit. Mus. Paris, Bibl. Impér. und St. Geneviève.)

Der Druck deutet auf die Jahre 1560—80. Die Holzschnitte sind die schönsten, die ich hievon kenne. Es ist ein Nachdruck unserer Nr. 10. Auf der Rückseite findet sich ebenfalls das Gedicht von Marcus Tatius ad Lectorem. Am Schlusse folgt noch: "Expositio Brevis Prognosticationis Eximii Doctoris Theophrasti Paracelsi Coronidis Vice Ac Conclusionis Loco adjecta."

242) Archidoxorum Theophrastiae pars prima. Novem Libri De Mysteriis Naturae Theophrasti Bombast D. Hohenhaimensis Suevi Eremitae, Naturalium rerum dicti Paracelsi Magni, Philosophi industriosissimi.

Ohne Seitenzahl. (München, Staats-Bibl.)

Das ganze Werk ist deutsch und sicher noch aus dem 16. Jahrhundert. Es enthält ausserdem: 2 Bücher Praeparationum. De Tinctura Physicorum. De renovatione et restauratione. De longa vita. Am Schlusse sagt der Typographus dem Leser, dass "ber nechste truck bisem balb folgen sol".

Vergl. Nr. 84.

#### 2. In Octav.

243) Aur. Phil. The. Paracelsi Philosophorum Atque Medicorum Hactenus omnium facile Principis, de Meteoris liber unus. De Matrice liber alius. De tribus Principiis liber tertius. Quibus Astronomica et Astrologica fragmenta quaedam accesserunt. Omnia ex versione Gerardi Dorn. Basileae Per Petrum Pernam.

(Darmstadt, Carlsruh, Grossh., Giessen, Univ.-, München, Staats-Bibl.)

Das Buch enthält eine epist. dedicat. an "Guilhelmo Lantgravio Hassiae" von Gerh. Dorn. Vergl. Anmerkung a) zum Jahr 1570.

244) D. Theophrasti Paracelsi Chirurgia vulnerum, cum recentium, tum veterum, occultorum et manifestorum Vlcerum etc. Cui libri duo, prior de contracturis: de Apostematibus, Syronibus et Nodis alter, accesserunt, per interna et externa medicamenta curam eorum veram continentes. Ex Gerardi Dorn e Germanico in Latinum versione. Basileae Apud Petrum Pernam.

(Darmstadt, Grossh. Mainz, Stadtbibl. München, Univ.- und Staatsbibl.)

Das Buch ist von *Dorn* "Egenolpho, Domino in Rapoltzstein" etc. gewidmet. Dem Charakter des Druckes nach gehört es in die Zeit von 1568—75.

245) Philosophiae Magnae Aureoli Philippi Theophrasti Paracelsi Helvetii ab Hohenhaim, Philosophorum atque Medicorum omnium facile principis, Collectanea quaedam. Per Gerardum Dorn e germanico sermone quanto familiarius clariusque fieri debuit, Latine reddita. Basileae apud Petrum Pernam.

(Stuttgart, öff. München, Univ. London, brit. Mus.)

Das Buch ist von Dorn gewidmet "Carolo Marchioni Badensi et Hachbergensi, Landt-gravio in Susenberg" etc.

Es enthält folgende Tractate: 1) De vera influentia rerum. 2) De inventione artium u. s. w. wie bei Nr. 59.

Voraus geht p. 1 der Brief des Paracelsus an Erasmus (Huser I p. 443). p. 2 die Antwort des Erasmus (Huser I p. 444), p. 3 der Brief des Par. an die Züricher Studenten (Huser I p. 952); Seite 4 das Schreiben an Christophorus Clauser (Huser I p. 951). In der lat. Ges.-Ausg. von 1605 Th. IX. finden sich die einzelnen Tractate in anderer Reihenfolge und anderer Uebersetzung. Dem Charakter des Druckes nach stammt das Buch aus der Zeit von 1560—80.

246) Aphorismorum aliquot Hippocratis genuinus sensus et vera interpretatio. Das ift Engenbt<sup>\*</sup> licher verstandt, und warhafftige gegründte erklerung uber etliche kurze hauptsprüch Hippocratis, als nemlich uber alle XXV Aphorismos primae sectionis, und vber die ersten VI Aphorismos secundae sectionis. Neben breven hochnützlichen tractaten, von sonderlicher verborgner kraft, und würdung Coraliorum, Hyperici, et Persicariae. Durch den Hochersaren behder Erznen Doctorem, Herrn Theophrastum Paracelsum von Hochenheim beschriben, und erst jest ans liecht kommen. Getruckt zu Augspurg bei Mattheo Francken, in verlegung Georg Willers.

(Stuttgart, öff. Bibl. München, Staatsbibl.)

Ohne Seitenzahl. Nach dem Drucke zu urtheilen stammt das Buch aus der Zeit von 1566—1585. In der Vorrede sagt der anonyme Herausgeber, das Büchlein sei seines Wissens nie in Truck publicirt worden. Wir finden die Aphorismen wörtlich in der Ges.-Ausg. Huser's I p. 695—707, und 707—710 die 6 Aphorismen secundae sectionis. Die folgenden 3 Tractate, dem Herbarius Theophrasti (Ges.-Ausg. I p. 1005—1060) entnommen, stimmen nur selten mit dem Huser'schen Text überein. Oft differiren beide so sehr, dass sie kaum mehr als das Gleiche erkannt werden.

247) Aur. Phil. The. Paracelsi Chirurgia Minor Quam Alias Bertheoneam intitulavit. Cui etiam sequentes tractatus accesserunt ejusdem authoris: De Apostematibus, Syronibus, et Nodis. De Cutis apertionibus. De Vulnerum et ulcerum curis. De Vermibus, serpentibus etc. ac maculis a nativitate ortis. Ex versione Gerardi Dorn. Basileae Per Petrum Pernam.

(London, brit. Mus. Giessen, München, Univ.- und Staatsbibl.)

Das Buch, wahrscheinlich aus der Zeit von 1570 (siehe Bemerk. b. unter 1570), ist August von Sachsen gewidmet. Nach der Widmung folgt der bekannte Holzschnitt des Par. mit den üblichen Um- und Unterschriften.

248) Medicorum Ac Philosophorum Facile Principis Theophrasti Paracelsi Eremitae Libri V de Vita longa, incognitarum rerum, et hucusque a nemine tractatarum refertissimi, Una cum Commendatoria Valentii de Retiis, et Adami a Bodenstein, dedicatoria Epistola, quibus Theophrasti singularis et excellens eruditio commendatur. ἀνέχου καὶ ἀπέχου. Basileae Apud Petrum Pernam.

(München, Staatsbibl.)

Das Buch stammt wahrscheinlich aus der Zeit von 1560 — 80 und besitzt eine Widmung von Ad. v. Bodenstein an "Ludovico Vuolphango ab Habsperg, Praefecto in Badenuueyler" etc.

Bemerkung. Es wird noch eine Reihe von Werken als s. l. et a. erschienen angeführt, allein da die Titelangabe eine zu ungenaue und die Autoren zu unverlässlich sind, so erwähne ich nur folgende:

- a) "Paracelsi invectiva in medicos academiae regiae, morbi interni, l. de vermibus absque anno. 8°.4 (Haller, Bibl. pract. p. 11. Adelung p. 363 Nr. 92 Th. VII.)
- b) De Secretis Creationis herausgegeben von Toxites zu Strassburg, ohne Jahr in 8°." (Adelung VII p. 361 Nr. 79. Athen. Raur.)
- c) "Klage über seine eigenen Discipel und leichtfertigen Aerzte. Ohne Jahr und Ort in 40." (Adelung VII p. 363 Nr. 96.)

## B. Die Handschriften des Paracelsus.

1) Auf der Tübinger Univ.-Bibl. findet sich an das Werk: "Baptistae Codronchii Philosophi ac Medici Imolensis, De morbis veneficis ac veneficiis Libri quatuor. Venetiis 1595. 804 folgende Handschrift angebunden:

"Curatio morborum per incantationem im pforum (?) Philippi Theophrasti Paracelsi summi phi. et Medici. seu Curatio fundamentalis veneni Magici, quod alias omnes Medicinas externas contemnit et respuit singularis est thesaurus. Bon Hailung der Zauberischen Schäben. — Dem Erdarn Bud tunstreichen Meister Blrich Bed Bon Biene Bunsche ich von Gott dem Allmechtigen alles gutes Humor." Der Brief selbst ist unterzeichnet: "Datum Breßlau den 16. Januarii Anno 1551 Philippus Theophrastus Paracelsus." Es wird darin Meister Ulrich, welcher Par. wegen seines kranken Weides consultirte, die Mittheilung, dass die Erkrankung aus Zauderei durch das Geblüt beschehen. Hierauf folgt eine Reihe sehr interessanter Recepte gegen die verschiedensten Krankheiten, welche aus zauderischer Liede u. s. w. entstanden sein sollen. Meist wird St. Johanniskraut als wirksames Gegenmittel empfohlen. Am Schlusse der Handschrift steht: "Datum Grät den 3 Januarii anno 1551 Philippus Theophrastus Paracelsus Bon Hochenheimb." Darunter: "Ex communicatione Hermanni Bulderi Medici ac Mathematici. Pragae Boëmorum Mense Augusto anno Domini 1596," und weiter: "M. Junio 1603 ex communicatione d. d. c. T. A." etc. etc. etc.

Was die Jahrzahl 1551 betrifft, so ist es schwer zu glauben, dass Par. 10 Jahre nach seinem seligen Tode noch etwas geschrieben habe. Dagegen liesse sich annehmen, dass durch diese öftern Communikationen aus 1541 beim Abschreiben irrthümlich 1551 geworden sei. Es kann somit nur Inhalt und Sprache entscheiden.

2) Auf der Utrechter Universitäts-Bibliothek findet sich an das Buch: "Libri V de vita longa" von 1562 folgende Handschrift angebunden:

"Labyrinthus Medicorum errantium Doctoris Theophrasti paracelsi ab hohenheim utriusque Medicinae Doctoris, ac omnium medicorum longe principis: Alterius non sit, qui suus esse potest.— Ingenii quisquis Theophrasti fila sequutus, Tutus ab insidiis est labyrinthe tuis."

Es scheint mir eine Abschrift einer der lateinischen Ausgaben zu sein und aus den Jahren 1560-1600 her zu stammen.

- 3) Dem Exemplar des Buches: "Chymischer Psalter Paracelsi. Amsterbam 1771. 8°" angebunden findet sich in Darmstadt eine Handschrift, welche folgende Tractate enthält:
  - a) Aus Theophrasti Geheimniß aller seiner Geheimnisse. Francfurth und Leipsig 1770 p. 57. Die Seitenzahl des citirten Druckwerkes ist fortgeführt, somit ist das MS. erst nach 1771 verfertigt und zwar als Copie des Druckwerkes.
  - b) p. 66. "Epistel Johan Pontanus vom Phil. feuer."
  - c) p. 73. "Alchymisten Logic ober: Bernunfftlehre ber Scheibekunstler um die unverständigen Alchymisten zurechtzuweisen. Erster Theil durch H. v. D. Königsberg ben seel. K. L. Wolterssbors (? unles.) N. Der 2. Theil ist 1774 noch nicht herauskommen."

    Demnach bestimmt sich die Zeit der Absassung des MS. auf 1771 1774.
  - d) p. 124. "Joh. Rist. Holsatus. in Philosopiscor Phoenix. gebruckt zu Dantig 1682 fagt Pag. 76 Bon Theophrasto bas in Ingolftadt sich soll zugetragen haben." etc. Die Gesschichte mit bes Rathsherrn Töchterlein.
- 4) "Magia Theophrasti Paracelsi Novem Libri, in quibus omnium Mysteriorum sine dei ira, vel absque ejus offensione, nec non divitiae tam aeternae quam temporales adipisci possunt Summa totius hujus libri est" elc.

(London, brit. Mus.) MS. auf Papier in 4°, latein. 118 Blätter, aus dem 16.—17. Jahr-hundert, mit Federzeichnungen und lateinischen Gebeten illustrirt.

5) Super Salve Regina et Mater Misericordia Explicatio Era (?) D. D. Philippi Theophrasti Bombast ab Hohenheim Paracelsi vocati.

(London, brit. Mus.) MS. auf Papier latein. 114 Quartblätter.

fol. 15 b. "De Dignitate Sanctae Mariae." fol. 30. "Liber De virgine Ex Qua Deus Natus est Juxta Theophrasti Agnitionem." 17. Jahrhundert.

6) Lexicon paracels.

(London, brit. Mus.) 243 Blätter in 4°. Lateinische Erklärung paracelsischer und alchymystischer Wörter. Ende des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts.

7) Theophrasti Paracelsi, Summi Philosophi ac Medici Septem De Natura Rerum Libri: Opuscula Vere Philosophica Germanica lingua in latinam translata.

(London, brit. Mus.) 61 Blätter in 4°. Sehr schön geschrieben. Zuerst die Epistola dedicatoria: "Honesto ac Prudenti Viro Johanni Winckelsteiner Friburgensis, amico suo intimo ac fratri charissimo, Theophrastus Paracelsus salutem", aus Villach 1527 datirt. MS. aus dem Ende des 16. Jahrh.

8) Archicatholik pwigr etc. of Paracelsus Archidoxes.

(London, brit. Mus.) 2 Blätter in Fol., schwer zu lesen, theils deutsch, theils lateinisch, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrh. Oben steht der Name: C. Phedro.

- 9) The Thendt Book of Archidoxis of Philippus Theophrastus Paracelsus.

  (London, brit. Mus.) 4 Blätter in Fol. Eine englische Uebersetzung des 10. Buchs der Archidoxa. 17—18. Jahrh.
- 10) The Philosophica Canons of Paracelsus.(London, brit. Mus.) 10 Blätter Fol. Von derselben Hand geschrieben.
- 11) Theophrastus The ninthe boote of transmutatione of the Cement (Fol. 1—10). The tonthe boote of Theophrastus Paracelsus de Gradationibus etc. (Fol. 10—39.)

  (London, brit. Mus.) 39 Bl. in 4°.
- 12) Magick Archidoxis Booke's. Philippus Theophrastus Paracelsus Phisitian and Philosopher his Magik Archidoxis Bookes.

(London, brit. Mus.)

Die 6 ersten Bücher der Archidoxa englisch.

13) Auf der Universitätsbibliothek zu Giessen findet sich an das Buch: "D. Theophrasti Paracelsi Chirurgia Vulnerum etc. Ex Gerardi Dorn e Germanico" u. s. w. (Nr. 244) 8° angebunden:

"Einige Bunbrecepte ex libro Paracelsi de Signis Zodiaci." Ms. zu Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrh. abgefasst.

14) Trey Tractat Philippi Theop. Paracelsi, Bombast, Deß berumpsten Philosophi vnnb beiber arinen Doctorn. Der Erste von offnung ber Haut, vnb ihrer Natürlichen verletzung, Sampt ber Heilung. Der anber, von Heilung ber Bunben. Der Dritt, von Schlangen, Spinnen, Krotten, Krepsen, Muttermalern etc. vnb ihrer tugent.

Am gleichen Orte wie Nr. 13.

- 15) Ein Schoner Tractat Philippi Theophrasti Paracelsi Des Berümbtesten und erfarnen Teutschen Philosophi und Medici, Bon Gigenschafft Gines Bollomnen Bundtarties Aus Theophi Gigner Handseichtifft ist Erstmals in Druck geben A. 1571.
  - 8°. (Giessen a. a. O. vide Nr. 13.)

Zuerst die Widmung von Toxites an den Freiherrn von Poltweiler vom 19. Aug. 1571. (Vergl. Nr. 90.) Da sich hieran von derselben Hand ein Brief von Toxites von 1559 anschliesst, so rührt wohl das MS. nicht von Toxites selbst her. Wahrscheinlich aus dem Ende des 16. Jahrh.

- 16) Paris, Bibl. St. Geneviève, in der Handschriftensammlung T. l. 7. findet sich:
  - a) Coelum Philosophorum sive Liber vexationum Theophrasti Paracelsi. 26 Seiten in 4°, wahrscheinlich aus dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts.
  - b) "De Vitriolo notatu digna."

Das ganze MS., das noch 8 weitere Tractate enthält, worunter auch einen von Tritheim, ist von derselben Hand geschrieben und kam 1753 auf diese Bibliothek.

17) Paris, Bibl. Impér. in 4°. Lat. 7160:

Pandora Magnalium Naturalium Aurea et Benedicta de Benedicto Lapidis Philosophorum Mysterio In qua Apocalypsis doctissimi Aegypti Regis et Philosophi Hermetis Trismegisti a nostro Germanico Hermete Excellenti Monarcha et Philosopho Trismegisto A Ph: Theophrasto Paracelso est interpretata: Prout etiam Tinctura Physicorum Paracelsica Nobilissimi et Experientissimi Philosophi Alexandri a Suchten etc. per Benedictum Figulum Utenhoviatem. Impressum Argentorati apud Lazarum Zetzerum Anno 1608.

299 Seiten. Eine derartige Ausgabe von 1608 ist mir noch nicht begegnet. Das MS. stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

18) (München, Staats-Bibl. Cod. german. A. 14, 11 in 4°.)

"Archidoxis bas 11. vnb 12. Buch von ben Zaichen, Caractren, Sigillen, Bilbern vnb Ihren gehaimbnussen Theophrasty Paracelsy."

Sicher nicht vor dem 17. Jahrhundert geschrieben.

19) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 4417 in 4°.) Testamentum Philippi Theophrasti Paracelsi Des Hocherschinen Teutschen Philosophi und beeber Arnnen Doctoris. Weittern Inhalt bises Buechlins hastu auf ber andern seiten bises plats. Hierinn findestu Lieber Leser, wer Theophrastus und seine Eltern gewesen, wa sie gelebt und gestorben und was er verlassen.

(Auf der nächsten Seite steht:)

- 1) Urkundt ober Kundschafft brieff ber Statt Billach von Theophrasti Paracelsi vatters leben, vnb absterben.
- 2) Testamentum Theophrasti Canonisatum.
- 3) Inventarium Theophrasti.
- 4) Quittung bes Apts von Ainfiblen Anwalts, Leibsaal Theophrafti Muether belangenbt.

Es sind 32 Blätter, welche nur bis zum Inventarium reichen, das nicht mehr vollständig ist. Der Rest fehlt.

Eröffnet wird das MS. durch die Vorrede von Toxites "Datum Hagenau den 12 Martii Ano 1574", also eine Abschrift unserer Nr. 108.

20) (München, Staats-Bibl. Cod. german. 4379 in 4°.)

"Dee Uitlegginghe ber figueren bie gheuonden syn int Chartuyser klooster 2c. Door Philippus Theophrastus paracelsus ber medecynen Doctoor 2c. Uit het Word vom den voorseyden auteur in nederdung getranslateert door David Kamerlyn. K. Wilmß. (?)

Es sind 52 Blätter. Am Ende steht: 1532. Allem nach wirklich aus jener Zeit herrührend.

21) München, Staats-Bibl. (Cod. germ. 4428 in 4°.)

"Liber thesaurorum Alchimistarum Aureoli Phi: Theophrasti paracelsi".

6 Blätter, 10 cap. deutsch. Am Ende steht: Explicit Liber Thesaurorum Alchimistarum Theophrasti. Auf der nächsten Seite folgt von derselben Hand: "Aros Philosophus et Maria soror Mosi convenerunt loquentes de lapide Physico."

Die Handschrift gehört meines Erachtens der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts an.

22) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 4416/21 in 4°.)

"Libellus De Virgine Sancta Theodoca.

Theophrasti Ex Hohenh, Germani.

Theophrasti Harmonica.

Mariae principium scribit Catholica fide

Quid sanguis caro, legito quis genuit etc."

Auf der nächsten Seite folgt:

"Das Buch von der Jungfrawen aus der Gott gebohren ist, wie sie Theophrastus von hohenh. erkannt." Am Rande steht: "28. Aug. 1567. Gorl.", am Ende: "Descriptum Anno 1619 ex charta scripta Anno 1567."

Es beginnt: "Meinen gunftigen Freunden Mic. Sim. vnd Panc Doctorib." etc.

23) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 4416/25 in 4°.)

De Martyrio Christi Theophrasti Paracelsi. Item Ex Libro Theophrasti Paracelsi, quod Sanguis et Caro Jesu Christi sit in Pane et Vino, et quomodo Fidelibus intelligendum.

14 Blätter mit summarischen Randglossen von anderer Hand mit rother Tinte. 17. Jahrh.

24) (München, Staats-Bibl. Cod. german. 4224 in 4°.)

Ohne Titelblatt: Liber primus De Mysteriis Microcosmi.

Liber 2. De Mysteriis Elementorum.

- 3'. " , Quintae essentiae.
- 4. , , , Archani.
- 5'. " Extractionum.
- 6., ,, Specificorum.
- 7. ,, ,, Elixir.
- 8'. ., Externis.
- 9. De praxi. Sed non est impressus.

Es sind die Bücher der Archidoxa, und so beginnen auch die Bücher: Liber primus Archidoxorum Theophrasti Paracelsi Magni etc. Alles deutsch. Nach dem 9. Buch folgt: "Characteres Chimici Metallorum et Mineralium usitatiores." Darnach: "Deß Theophrasti Paracelsi von Einsphen. Der fürnembst vnnb treffenlichst one zwepuel vnbter allen Artiten vnnb Philosophenn 5. Bücher von langem lebenn. 2c. Getruckt zue Basel ben Petro Petre." Vorrede und Schlusswort ist von Ad. von Bodenstein. Vergl. Nr. 248. — Im Ganzen 84 Blätter, wahrscheinlich aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

25) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 3737 in Fol.)

Der britte Tractat von ben offenen Schäben, samt der dazu gehörigen Vorrede, auf 33 Blätter; vom Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts.

26) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 1172 in Fol.)

Reformation Uber daß Königreich Behaimb Ao 1462 Fürs ander Gründlicher bericht und beschreibung der Magischen Prouecenung des Hochberühmbten Doctor Magist: Phillip. Paracelsis Dehophrasti A. 1549.

Das MS. enthält jedenfalls nichts Aechtes und stammt wahrscheinlich aus dem 18. Jahr-hundert.

27) (München, Staats-Bibl. Cod. germ. 949 in Fol.)

Interpretationes sr Evangelium Sant Matthaei Außlegung über bas Evangelium Sannt Matthei. Des hochgelerten weitberümbten und erfahrnesten herrn Aurelii Theophrafti Paracelsi Bombast von Hochenhaim beeber Arthnei Doctoris unnd Hochsten Teutschen Philosophi. — Auf die weiß zue Samen Geschriben Durch Felix Zauntaler."

Am Ende der 1888. Seite steht: "Auff bie Weiß Zusammengeschriben vnnb Renoviert worben Unno 1588 burch mich hang Löfli zue Füeßen."

## 28) (Bern, öffentl. Bibl. MS. 500.)

Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim

- 1) Libellus De Baptismate Christiano.
- 2) De sacramento corporis Christi.
- 3) De sancta Trinitate.
- 4) in quatuordecim Christi Parabolos apud Matthaeum.
- 5) In Danielem.
- 6) in tertiam Psalmorum partem.
- 7) De septem punctis Idololatriae Christianae. Omnia Germanice.

Auf den deutschen Titeln wird Paracelsus als "Theophrastus Hohenhaim Doctor Eremita etc., Philippus Theophrastus Paracelsus genannt von Hohenheim, der H. Schrifft, Medicinae und Philosophiae Doctor, Germanus" u. s. w. aufgeführt. Die Auslegung des 3. Theils der Psalmen trägt die Jahrzahl 1577. Am Ende des M. S. steht: "Saltburg". Es sind im Ganzen 157 Blätter in 4°. Noch ein MS. ähnlichen Inhalts ist im Catalog eingetragen, ohne dass es sich fand.

- Be merkung. a) In dem Werke: "Bibliotheca Ludeviciana Lipsiae 1705" 4° wird aufgeführt (p. 119)
  "Paracelsi Destillir = Buch MSC." Was es enthält, und wo es sich gegenwärtig befindet, ist mir nicht bekannt.
  - b) Im Allgemeinen Anzeiger von 1840 I. B. p. 1815 Nr. 136 heisst es in einem Artikel von Seetzen:
    "Paracelsus Werk fand ich zu Halep in's Arabische übersetzt und ich erhielt es für die orientalische
    Sammlung in Gotha." Welches Werk dies sein soll, ist mir nicht bekannt.
  - c) Nach C. G. von Murr II p. 257 u. folg. befanden sich 2 Originalbriefe des Par., an den Magistrat von Memmingen gerichtet, zu Ende des vorigen Jahrhunderts im Besitz "des ruhmvollen Herrn Predigers und Stadtbibliothekers Schelhorn in Memmingen." Beide sind schon desshalb von der höchsten Wichtigkeit, weil Paracelsus sich unterzeichnet: "Theophrastus von Hohenheim der heiligen gichtist und beder Argnen Doctor." Murr giebt auf Tab. II. eine autographirte Schristprobe. Es lässt sich kaum an der Aechtheit der beiden Briese zweiseln.

# III. Abschnitt.

## Schluss-Resumée.

Wir haben in dem kritischen Theile (I b.) unsre Criterien der Aechtheit der Werke des Par. formulirt, ohne in der Lage zu sein, die Consequenzen auf das vorhandene Material zu ziehen, da wir dasselbe in seinem ganzen Umfange, soweit es uns bekannt und zugänglich, noch nicht vorgeführt hatten. Jetzt, wo dies geschehen, sind wir im Stande, auf jene Punkte zu rekurriren.

Wir sagten: Aecht sind 1) die Original-Handschriften.

Leider befindet sich unter den 28 angeführten Manuscripten kein einziges, welches von Par. selbst herstammt, und die Bedeutung derselben reduzirt sich damit für die kritische Frage auf ein Minimum. Anders würde es sich mit den beiden unter c) (p. 128) erwähnten Briefen verhalten. Allein dieselben vermöchten nur dann besonders ihrer Siegel halber von grösserem Werthe zu sein, wenn sie uns wirklich vorliegen würden und mit anderen als Original-Handschriften geltenden Urkunden verglichen werden könnten.

Es ist nun in der That eine auffallende Erscheinung, dass diese Masse an handschriftlichem Nachlass, welche zu Ende des 16. Jahrhunderts Huser bei Veranstaltung seiner Gesammtausgaben noch vorlag und gewiss von den Besitzern auch nach dem Erscheinen des Huser'schen Sammelwerkes noch hochgeschätzt wurde, im Laufe der nächsten Jahrhunderte ganz verschwunden sein soll. Ich vermuthe, dass sich in Archiven und Bibliotheken, die mir noch nicht zugänglich waren, mindestens ein Theil derselben wird auffinden lassen.

Glücklicher sind wir in Bezug auf den zweiten Punkt: Aecht sind die von Par. selbst während seines Lebens herausgegebenen Werke.

Wir haben vom Jahre 1529-1537 incl. 14 einzelne Nummern aufgeführt, unter welchen sich verschiedene finden, von deren Vorhandensein Niemand eine Ahnung besass. Rechnen wir nun die Doppel-Ausgaben Nr. 1 und 2, 9 und 10, 11 und 13 einfach, so bleiben noch 11 Nummern, von welchen 6 Weissagungen enthalten, die übrigen sind medicinischen Inhalts. Ich lege auf die Entdeckung dieser Werke um so mehr Gewicht, als einerseits Paracelsus uns von einer ganz neuen Seite erscheint, andrerseits die Frage nach der Authenticität seiner Werke dadurch am entschiedensten gefördert wird. Allerdings mag es den gelehrten Apologetikern etwas unbequem sein, den Reformator der Medicin in die Gesellschaft des alten Schäfer Thomas versetzt zu sehen, der jedes Jahr die Welt mit seinen Prophezeiungen beglückt. Es klingt freilich heutzutage den geistigen Höhepunkt eines Mannes verdächtigend, und es bleibt nur die Alternative, die nicht an Keckheit kränkelt: Entweder er war selbst vom Aberglauben seiner Zeit so völlig befangen, dass er ihm selbst in seinen Geistesprodukten neue Gestalt verlieh; oder er speculirte auf den Aberglauben und benützte seinen Scharfsinn zu egoistischen Zwecken. Ziehen wir jedoch die Verhältnisse des 16. Jahrhunderts in Betracht, so erscheint diese Art literarischer Leistungen in einem ganz anderen Lichte. Ueberall blickt eine politische Pointe, eine bestimmte Tendenz durch, und die einzige Parallele, die wir in unserer Zeit dafür aufzufinden vermögen, sind die Produkte der Tagespresse, welche der damaligen Zeit gänzlich fehlten. In der That, was sind heute noch die meisten politischen, religiösen und socialen Leitartikel, ja selbst manche allgemeiner gehaltene wissenschaftliche Arbeiten anderes, als solche Practica und Prognosticationes, Prophezeiungen und Weissagungen auf einige Zeit zukünftig?

Huser (Ges.-Ausg. II p. 626 fol.) hat in der kleinen Vorrede zum Fasciculus Prognosticationum die richtige Bemerkung gemacht: "Item wirdt hierinnen gesehen, was Theophrastus für ein Brauch gehalten, Järlichen Practicken zu stellen, welcher von anderer Astrologen Prognosticationibus etwas vnterscheiden."

Ueberblickt man die Literatur von 1530 — 1550, so findet man als damals herrschende Sitte, welcher besonders Aerzte und Theologen huldigten, alljährlich politische Prophezeiungen in Calenderform "in Druck zu verfertigen". Auf den Bibliotheken in Ulm, München, London findet sich eine ziemlich grosse Anzahl solcher Schriften. Auch die Titel, welche sich die Verfasser beilegen, scheinen professionelle gewesen zu sein. Ich erwähne z. B. die "Practica auf das MD vnd XXXX. jar durch Dionysium Sibembyrger, der freyen Natürlichen kunsten, Astronomey, vnd beyder Ertzney Doctorn, In der löblichen Stat Saltzburg beschriben vnd practiciert worden", also von einem Collegen und Concurrenten des Paracelsus, der jedoch der Galenischen Schule anzugehören scheint. In der Vorrede sagt derselbe: "Hab ich abermals meinem Järlichen brauch nach" prophezeit; übrigens prophezeit "Siebenbürger", wie er sich auch manchmal schreibt, nichts Gutes. In welchem persönlichen Verhältniss er zu Par. gestanden, darüber ist nichts bekannt.

Meist ist die Spitze der Weissagungen und Auslegungen der damaligen Zeit gegen das Papstthum gerichtet, wie dies ja auch in einzelnen sicher ächten Schriften des Par. der Fall ist, z. B. in der Auslegung der im Karthäuserkloster zu Nürnberg (dem heutigen germanischen Museum) aufgefundenen Figuren. Gerade Nürnberg betheiligte sich in dieser Weise ganz besonders am Kampf gegen das Papstthum, und war gewiss der dortige Aufenthalt des Par. auch in dieser Beziehung von Einfluss. Ich erwähne aus dieser Zeit: "Practica der Pfaffen. Anfangk vnnd aussgangck dess ganczen Bapstumbs, auss alten Practicken vnd Propheceyen, mer dann vor CCC jaren her" u. s. w. Ferner: "Ein wunderliche weissagung, von dem Bapstum, wie es yhm bis an das ende der welt gehen sol, ynn figuren odder gemelde begriffen, gefunden zu Nürmberg, ym Cartheuser Kloster, vnd ist seher alt. Ein Vorred Andreas Osianders. Mit gutter verstendtlicher auslegung, durch gelerte lewt, verklert. Wilche, Hans Sachs yn deudsche reymen gefasset, vnd darzu gesetzt hat. Im 1527. Jare." Die Vorrede ist unterzeichnet: Andreas Osiander Prediger zu Nürmberg bey S. Laurentzen. Die Bilder sollen nach der Vorrede aus dem Jahre 1278 stammen. Diese höchst interessanten Schriften und noch mehr dergleichen finden sich auf der Stadtbibliothek in Nürnberg.

Auch Christophorus Clauser, welchem Paracelsus im Jahre 1526 seine 7 Bücher de gradibus et compositionibus receptorum ac naturalium widmete (Ges.-Ausg. I p. 951), beschäftigte sich mit der Abfassung solcher Weissagungen. So findet sich auf der Stadtbibliothek in Zürich: "Practica Tütsch vff das MDLIII Jar, kurtz durch Christophorum Clauserum stattartzet der lobwirdigen Statt Zürich in eim Dialogo, das ist gespräch, gesetzt." (4 Blätter s. l. et a. in 4°).

Blicken wir nun auf die von Marx postulirten Criterien der Aechtheit: 1) Dedikation mit Angabe des Orts und der Zeit, wann und wo die Werke niedergeschrieben worden, und 2) Unterschrift seines wahren Namens Theophrastus von Hohen-

heim, und vergleichen wir sie mit dem Ergebniss der 14 Originalwerke, so zerfallen sie in Nichts. Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 14 haben keine Widmung, und sind doch unzweifelhaft ächt. Ferner begegnen wir dem Paracelsus unter folgenden Namen und Titeln:

- a) "D. (i. e. Doctor) Theophrastus Paracelsus" s. Nr. 1, 2, 8.
- b) "Theophrastus von Hohenheym, beyder Artzeney Doctor" s. Nr. 3, 4, 8, 11.
- c) "Paracelsus" oder "Doctor Paracelsus" s. Nr. 5, 6, 9, 11, 12, 14.
- d) "Theophrastus" oder "Doctor Theophrastus" s. Nr. 5, 6, 7.
- e) "Theophrastus Paracelsus, der freyen künsteder Artzney vnnd Astronomey, Doctor" s. Nr. 7.
- f) "Doctor Theophrastus Paracelsus" s. Nr 10.
- g) Doctor Theophrastus von Hohenhaim, genannt Paracelsus" s. Nr. 11.

Wenn demnach Marx p. 21 sagt: "wo andere Namen, z. B. Paracelsus, sich finden, da trifft man blosse Schalen, Wiederholungen aus andern, für ächt zu erkennenden Werken, oder geradezu baaren Unsinn und eitles Wortgepränge", so ist das selbst ein baarer Unsinn. Zugleich geht aus diesen verschiedenen Bezeichnungen wohl zur Genüge hervor, dass "Paracelsus" und "von Hohenheim" synonym ist. Dass Par. ferner den Titel "der freien Künste und der Astronomie Doctor" wirklich geführt hat, wird sich im Blick auf Nr. 7 auch nicht mehr bezweifeln lassen, und existiren die von Murr angeführten Memmingischen Briefe wirklich als ächte, so ist auch der Beweis für den Titel "Doktor der heiligen Schrift" geführt, dem wir auch in dem Buch: Liber sermonum in Antichristos (siehe Nr. 197), und im Büchlein von der Pestilenz an die Stadt Stertzingen (Ges. I p. 356 statt Doktor sogar Professor) begegnen. Was ist schliesslich auch so Merkwürdiges dabei? Es gibt ja auch heute noch solche Käuze. Hat Par. diese Titel Magistraten und Gerichtsbehörden gegenüber geführt, so wird er wohl auch dazu berechtigt gewesen sein, und die "Unverschämtheit", welche ihm Adelung (VII p. 221) desshalb imputirt, "weil er es doch zuverlässig nicht war und auch nicht sein konnte", vermag keineswegs als Resultat unpartheiischer Kritik betrachtet zu werden.

Wir gelangen nun zum 3. Punkt unsrer Criterien der Aechtheit: Die von Par. selbst herausgegebenen Werke müssen, mit der Huser'schen Ausgabe verglichen, die Frage entscheiden, ob Huser's Angaben glaubwürdig sind.

Hören wir zunächst, was Huser selbst über seine Gesammt-Ausgabe bemerkt. In der Widmung an Erzbischof Ernst von Cöln, datirt den 3. Jan. 1589, sagt Huser, Par. habe während seiner Lebzeiten "aus vieler Verhinderung und wegen vielfaltigen Reisens, seine Scripta nicht publiciren können, sondern dieselben hin und wieder zerstreut hinter sich verlassen." Dieselben seien dann gesammelt und theilweise herausgegeben worden, jedoch entstellt durch zufällige oder absichtliche Unrichtigkeiten. Die Unterstützung des Erzbischofs habe ihm nun die Verwirklichung seines langgehegten Wunsches, eine genaue Gesammt-Ausgabe zu veranstalten, ermöglicht. In Ober- und Niederdeutschland habe er theils persönlich, theils durch Andere die Originalia Paracelsi gesammelt. Etliche Bücher würden noch von Missgünstigen "verhalten"; viele seien auch in der langen Zeit seit dem Tode des Par. untergegangen. "So viel ich aber zusammen gebracht, hab ich auffs trewlichst vnd fleissigst mir müglich, vnd so viel sein können, in ein fügliche ordnung verfasst, vnd dieselben ...... in Truck verordnet." "Es haben wol etliche vermeinet, dass dieselben Invectiven" (gegen Religionsmissbräuche etc.) "vnd was vndeutlich

oder improprie etc. von jhme gesetzt, in dieser Edition möchten aussgelassen vnd geändert werden: So hab ich doch auss vielen vrsachen (sonderlich damit mir nit wie andern, als hette ich meines gefallens in seinen Büchern zugesetzt vnd aussgelassen, schuldt gegeben würde) diss zu thun bedencken gehabt. Der gute interpretirt alles zum besten" u. s. w.

In dem Abschnitt: "Huserus Benevolo Lectori S." bemerkt er: "Dann nit ohn, dass des Paracelsi Handschrifft vberauss vnlesslich, vnd eine lange übung vnd grossen fleiss erfordert". "Als hab ich erstlich die Bücher, deren Originalien ich zu handen bringen können, gegen denselbigen fleissig vbersehen, vnd von vnzählich viel Erroribus repurgiert: wo sie von andern verändert, restituirt: vnd welche mangelhafftig vnd nur summarie extrahirt, ergäntzet, vnd von wort zu wort von newem abschreiben lassen. Die vbrigen aber, deren Autographa ich nicht zu handen bringen können (weil derselben viel in solcher langer zeit vndergangen, etlich auch noch von etlichen mögen verhalten werden) vnd deren doch keine getruckte Exemplaria mehr vorhanden: hab ich auss andern manuscriptis, iisque fide dignis, Exemplaribus vbersehen vnd corrigirt, vnd dieselben neben den obgemelten, vnd etlichen andern so vor niemals publicirt, vnd mir erst jetzt zugestanden, dir zu gut, trewlich in truck verfertiget. - Wie sehr ich mich aber hierinn auch bemühet, dass kein wort dess Autoris noch bleiben vnd abgehen solte, so sind doch etliche wörter vbrig blieben, die dermassen verzogen vnnd abbrevirt, dass sie keins weges zu assequiren gewesen. Damit aber gönstiger Leser dir nichts abgienge, hab ich dieselben wörter, deren doch nit viel, wie sie in den Originalien gefunden, abreissen, schneiden vnd dem Text inseriren lassen vielleicht gibt sichs, dass du ohne geferd derselben Lection assequirest. - Vnd ob dir an etlich orten noch einig dubium begegnete, so wisse dass dasselbig vom Authore also vnd nicht anderst. welches ich auch zuändern bedencken gehabt, gesetzt ist worden."

Als Quelle, woher er die Manuscripte und Autographa erhalten, giebt Huser an:

- 1) Phil. Ludw. Pfalzgraf bei Rhein, aus dessen Bibliothek zu Neuburg an der Donau.
- 2) Von der Landschaft des Erzherzogthums Kürnthen die 3 derselben gewidmeten Bücher.
- 3) Von Johan. Stultetus Montanus, Medicus zu Hirschberg in Schlesien "ein fürnemmen theil der vollkommensten Originalien, so wol ein grosse anzahl seiner geschriebnen Exemplarien, welche er in seinen vielfaltigen Reisen vor viel Jahren zu wegen bracht hat."
- 4) Endlich die Herren: "D. Joh. Homelius Secundus, einer Ehrsamen Landschafft in Steyrmarck Physicus; D. Elisaeus Röslin, Medicus zu Hagenaw; D. Lucas Bathodius, Fürstlicher Pfältzisicher Medicus zu Pfaltzburg; D. Joh. Hiller, Fürstlicher Marggräßscher Leibmedicus zu Anspach; D. Melchior Wiel, Physicus zu Solothurn; M. Bartholomeus Scultetus, Matematicus vnd des Rahts zu Görlitz; Herr Franciscus Krettschmayer, Medicus zu Sagan; Laurentz Dehn, Bürger zu Augspurg; Hartman Amman, Patritius Bernensis, mit Darleihung eines guten theils allerley Fragmenten Theophrastischer Handschrifften." "So hab ich selbst auch, von vielen Jahren hero, einen ziemlichen theil der Originalien bey mir gehabt." "Für mein Person beger ich nicht mehr, dann das du dir diese mein Arbeit nicht wöllest missfallen lassen: welche, ob sie schon nullius Ingenii, ist sie mir doch gantz mühselig gewesen, wegen der gar vnlesslichen Hand dess Authoris, darinnen ich dann niemand zum gehülffen gehabt, dann meinen Amannensem, Paulum Linck, Medicinae Studiosum, welchers an seinem fleiss nicht mangeln lassen, vnd darumb seins Lobs auch wol würdig ist."

Ich habe schon in Abschn. I a hist. Th. die Urtheile von Marx über die Huser'sche Gesammtausgabe angeführt, an welche sich seither alle folgenden Kritiker als massgebend hielten, R. Wolf nicht ausgenommen, welcher die Gesammtausgaben sammt und sonders mit den Worten charakterisirt, dass sie "ohne alle Kritik, nur um ja vollständig zu sein, mit allen möglichen, offenbar unächten, aus irgend einem Grunde ihm beigelegten oder sogar gegen ihn geschriebenen Machwerken, von sogenannten guten Freunden als Opera omnia aufgelegt wurden. So entstand ein gedruckter Haufen von Sinn und Unsinn, aus dem meist ohne die mindeste kritische Prüfung über den angeblichen Verfasser des Ganzen geurtheilt wurde" etc.

Ich glaubte es der Ehre Huser's schuldig zu sein, in Obigem ausführlich seine Angaben über die benützten Quellen wie über die Art der Benützung mitzutheilen, selbst auf die Gefahr hin, dass eine objektive Kritik künftig anders über Par. urtheilt, als dies Marx und seine bequemen Nachbeter thun. Wenn auch das Denkmal, das sich der Reformator der Medicin in seinen Werken selbst gesetzt, in der Nähe betrachtet nicht mehr aus feinpolirtem Marmor in modernem Stile besteht, sondern in Form und Idee die Geschmacklosigkeiten, Ecken und Kanten verräth, wie sie seinem Jahrhundert eigen waren, — mich dünkt es die Aufgabe der Geschichtsforschung zu sein, den Menschen zu zeichnen, wie er war, ohne ihn zur idealen Gestalt eines poëtisch geformten Heroen auf Kosten historischer Treue umzumodeln.

Blicken wir nun, um die Streitfrage endgültig zu entscheiden, auf die von Par. selbst während seines Lebens herausgegebenen Werke, soweit wir sie aufzufinden vermochten, und vergleichen wir sie mit dem Huser'schen Text und dessen Angaben über seine benützten Quellen, so glauben wir uns zu dem Schlusse berechtigt, dass absolut kein Grund vorliegt, Huser's Treue irgendwie in Zweifel zu ziehen, so dass zunächst Alles das Paracelsus als geistiges Eigenthum vindicirt werden muss, wovon Huser angiebt, dass er es Ex Manuscripto Theophrasti habe. Die Differenzen in der Orthographie sind von so wenig Belang, dass wir darüber kein Wort verlieren, und gereichen dieselben gewiss nicht zum Nachtheil dessen, der sich mit den Ideen des Par, bekannt machen will. Auch dürfen wir getrost annehmen, dass Huser wohl am Befähigtsten war, die schwer lesbare Handschrift des Par. zu entziffern. Hiemit wäre also zugleich Punkt 4 unserer Criterien der Aechtheit absolvirt. - Was Nr. 6 und 7 unseres Verzeichnisses betrifft, welche wir in der Gesammtausgabe nicht aufzufinden vermochten, so betonen wir noch ausdrücklich, dass ihrer überhaupt noch niemals ein Mensch Erwähnung gethan hat, wenigstens unseres Wissens. Das Gleiche ist noch mit vielen Nummern der Fall, von welchen wir hier schweigen wollen. - Im 5. Punkt der Criterien der Aechtheit sagten wir: "Aecht sind diejenigen Schriften, die auf Grund des Vorausgegangenen geprüft, sowohl was Form als Inhalt anbelangt, unzweideutige Spuren seiner Autorschaft tragen." Es ist dies entschieden der jenige Punkt, welcher der Willkür am meisten Spielraum gibt, und ich überlasse denselben künftigen Kritikern zu ungetheilter Erndte. Ich darf dies mit um so besserem Gewissen thun, als die kommende Geschichtsforschung auf diesem Gebiet bei Benützung des von mir zu Tage geförderten Materiales sich schliesslich auch an dem bereits als ächt Dokumentirten genügen lassen kann. Ich selbst aber schliesse mit den Worten Husers an den geneigten Leser: "Für meine Person begehre ich nicht mehr, denn dass du dir diese meine Arbeit nicht wollest missfallen lassen: welche, ob sie schon nullius ingenii, ist sie mir doch ganz mühselig gewesen."

## Verzeichniss der citirten Werke.

- Adamus, Melchior: Vitae germanorum medicorum, qui saeculo superiori, et quod excurrit, claruerunt. Congestae et ad annum usque 1620 deductae. Haidelbergae 1620. 8.
- - Vitae germanorum philosophorum, qui saeculo etc. Francof. 1663. 8°.
- Adelung: Geschichte der menschlichen Narrheit oder Lebensbeschreibung berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager und andrer philosophischer Unholden. 7 Theile. Leipzig 1785. 8°.
- Andernacus, Joh Guintherus: De medicina veteri et nova Commentarii duo. Basil. 1571. fol.
- Athenae Rauricae, sive Catalogus Professorum Academiae Basiliensis ab anno 1460 ad 1778. Basil. 1778. 8.
- Arnold, Gottfried: Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historien, Vom Anfang des Neuen Testaments bis auf das Jahr 1688. Newe Auflage. Schaffhausen, druckts und verlegts Emanuel und Benedikt Hurter, Gebrüdern. 1740, II. B. 1741, III. B. 1742 fol.
- Baumer, Joan. Wilhelm: Bibliotheca Chemica adornata. Giessae apud Joan. Justum Frid. Krieger, Acad. Bibliopolam. 1782. 8°.
- Becker, Dr. Christian August: Das Geheimmittel des Paracelsus gegen den Stein. Mühlhausen bei Friedrich Heinrichshofen. 1842. 8°.
- Boerhave, Hermannus: Elementa Chemiae, quae anniversario labore docuit in publicis privatisque scholis. Lugduni Batavorum. 1732. 4°.
- Borellus, Petrus: Bibliothecs chymics, seu Catalogus librorum philosophicorum hermeticorum. Paris 1654. 12°. Haidelberg 1656. 12°.
- Bruckerus, Jacobus: Institutiones Historiae Philosophicae usui academicae juventutis adornatae. Lipsiae 1747. 8°.

   Historia critica philosophiae. Lipsiae 1766. 4°.
- Conringius, Hermannus: De Hermetica medicina libri duo. Ed. sec. Helmestadii 1629. 4°.
- De scriptoribus XVI post Christum natum Saeculorum Commentarius. Wratislav. 1727. 4°.
- In universam artem medicam, singulasque ejus partes introductio. Helmstad. 1654. 4°. Dasselbe Werk vermehrt von Guinther. Christophorus Schelhammer. Heidelberg 1687. 4°. Mit Vorrede von Fr. Hoffmann. Halle 1726. 4°.
- Daremberg, Ch.: Histoire des scienses médicales. Paris 1870. 8°.
- Erastus, Thomas: Disputationum de nova Philippi Paracelsi medicina Pars I Basil 1571. Pars II und III 1572. Pars IV 1573. 4°.
- Ersch und Gruber: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Leipzig 1838. 4°.
- Gesner, Conrad: Bibliotheca universalis. Tiguri 1545. fol.
- Epitome Bibliothecae Conradi Gesneri, conscripta primum a Conrado Lycosthene Rubeaquensi: nunc denuo recognita et plus quam bis mille authorum accessione etc. locupletata: per Josiam Simlerum Tigurinum, apud Christophorum Froschoverum mense Martio. 1855. fol.
- Bibliotheca Instituta et Collecta primum a Conrado Gesnero, Deinde in Epitomen redacta et novorum Librorum accescione locupletata etc. per Josiam Simlerum etc. 1574. fol.

Gesner, Conrad: Epistolarum Medicinalium Libri III. Omnia nunc primum per Casparum Wolphium, Medicum Tigurinum, in lucem data. Tiguri excudebat Christoph. Frosch. 1577. 8°. Liber IV. Witteb. 1584. 4°.

Haller, Albert von: Bibliotheca medicinae practicae, qua Scripta ad partem medicinae practicam facientia a rerum initiis ad A. 1775 recensentur. Tom. I. Bernae et Basil 1776. T. II 1777. T. III 1779. T. IV. 1788. 4°.

— Bibliotheca chirurgica, qua Scripta ad partem chirurgicam facientia a rerum initiis recensentur. Bernae et Basil. 1774 — 75. 4°. 2 tom.

Hecker, August Friedrich: Die Heilmethode auf ihren Wegen zur Gewissheit. Edit. 4. 1819. 8°.

- Allgemeine Geschichte der Natur- und Arzneikunde. Leipzig 1793. 8°.

Hecker, Justus Friedrich Karl: Geschichte der Heilkunde. Berlin 1822. 8°.

Hessling, Elias Johannes: Theophrastus Redivivus, Illustratus, Coronatus et Defensus, hoc est: Usus practicus Azothi etc. des Edlen, Hocherfahrenen und Weltberühmten durch Gottes Gnaden erleuchteten Philosophi deutsches Landes Philippi Theophrasti Paracelsi von Hohenheim, beyder Artzenei Doctoris etc. durch welchen die wider den Erstmahls publicirten Theophrastum Redivivum, ausgestrewete Calumnien und sehr vnchristliche Diffamationes des Anonymischen Concipisten Imposturae et Appendicis, vernünftig abgelehnt hat Elias Johannes Hessling, Arnstadiensis Thuringus: Philosoph. et Utriusque M. D. Quondam Pastor Wirtembergicus zu Aurach, Vayhinger Ampts etc. Hamburg 1663. 8°.

Hunnius, Nikolaus: Christliche Betrachtung der Newen Paracelsischen vnd Weigelianischen Theology. Wittenberg 1622. 8°.

Lenglet du Fresnoy, Nicol.: Histoire de la Philosophie Hermétique. A la Haye. 1742. 8º.

Lessing, Michael Benedict: Handbuch der Geschichte der Medicin. Nach den Quellen bearbeitet. Berlin 1838. 8°.

— Paracelsus, sein Leben und Denken. Berlin 1839. 8°.

Leupoldt, Joh. Mich.: Allgemeine Geschichte der Heilkunde, eine Grundlage zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht entworfen. Erlangen 1825. 8°.

Linden, Joh. Antonid. van der: De scriptis Medicis Lib. II. Edit. Alt. auctior Amstelod. ap. Joh. Blaeu 1651. 8°. (Erste Ausg. 1637, dritte 1662.)

— Libri II continuati a Georg. Abr. Mercklino. Norimb. Impens. J. G. Endteri 1686. 4° unter dem Titel: Lindenius renovatus.

Locher, Hans: Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, der Luther der Medicin und unser grösster Schweizerarzt. Eine Denkschrift auf die Feier des Züricher Jubilarfestes zur Würdigung vaterländischer Verdienste in jedem gebildeten Kreise. Zürich 1851. 8°.

Loos: Ueber Theophrastus Paracelsus, in den Studien, herausg. von Daub und Kreuzer. B. I. Frankfurt 1805.

Marx, Karl Friedr. Heinrich: Zur Würdigung des Theophrast von Hohenheim. Göttingen 1842. Fol.

Morhofius, Daniel Georg.: Polyhistor Literarius Philosophicus et practicus maximam partem opus posthumum a Johanne Mollero. Lubecae 1714. 4°. 2 Th.

Merkur, deutscher von 1776. Weimar.

Murr. Gottlieb von: Neues Journal zur Literatur und Kunstgeschichte. Leipzig 1799. 8°. 2 B.

Neumann, Karl G.: Von den Krankheiten des Menschen. Specieller Theil oder specielle Pathologie und Therapie.

2. Aufl. Berlin 1839. 2 Bände.

Preu, Dr. H. A.: Das System der Medicin des Theophrastus Paracelsus, aus dessen Schriften ausgezogen und dargestellt. Mit einer Vorrede und einem Ueberblick über die Geschichte der Medicin zur Beförderung des Verständnisses ihrer Reformation im 16. und ihrer Aufgabe im 19. Jahrhundert von Dr. J. M. Leupoldt-Berlin 1838. 8°.

- Die Theologie des Th. Par. von Hohenheim in Auszügen aus seinen Schriften dargestellt. Berlin 1839. 8°.

Rademacher, Joh. Gottfr.: Rechtfertigung der von den Gelehrten misskannten, verstandesrechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekünstigen Geheimärzte und treue Mittheilung des Ergebnisses einer 25jährigen Erprobung dieser Lehre am Krankenbette. 4. Ausg. Berlin 1851. (Erste Ausg. 1841.)

Rixner und Siber: Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker. Sulzbach 1819. 8°.

Seligmann, Dr. Romeo: Geschichte der Medicin und der Krankheiten, im "Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin"; herausgegeben von R. Virchow und A. Hirsch. Berlin 1870. B. I. 4°.

Sennert, Daniel: De consensu et dissensu Galenicorum et Peripateticorum cum Chymicis. Lugdun. 1676. Fol. Opera Tom. XI.

Spachius, Jsr.: Nomenclator Scriptorum medicorum, s. Elenchus eorum, qui artem medicam suis scriptis illustrarunt, secundum locos communes ipsius Medicinae conscripta. Francof. ex officina Mart. Lechleri 1591. 8° und Argentorat. 1597. Fol.

Sprengel, Curt: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde. 3. Aufl. 1827. 8°.

Stephan, K. J. N.: Neues Archiv für Geschichte. Wien 1830.

Stollen, Gottlieb: Anleitung zur Historie der medicinischen Gelahrtheit. Jena 1731. 4°.

Vitae Selectae quorundam erudissimorum ac illustrium Virorum ut et Helenae Cornarae et Cassandrae Fidelis a clarissimis viris scriptae et antehac separatim editae, denuo ob summam raritatem etc. Uratislaviae Sumptibus Christiani Bauchii 1711. 8°.

Weber, Karl Martin: Entwurf einer auserlesenen medicinisch-praktischen Bibliothek für angehende Aerzte. Leipzig 1788. 8°.

Werber, W. J. A.: Entwicklungsgeschichte der Physiologie und Medicin. Stuttg. und Leipz. 1835. 8°.

Wolf, Rudolf: Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz, III Cyklus. Zürich 1860. 8°.

Zapf, C. W.: Augsburgs Buchdruckergeschichte nebst den Jahrbüchern derselben. I. Th. 1788. II. Th. 1791. 4°Zimmermann, Joh. Georg: Von der Erfahrung in der Arzneikunde 1763. Neue Aufl. 1786. Zürich 8°.

| , |  |  |   |    |
|---|--|--|---|----|
|   |  |  | , |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   |    |
|   |  |  |   | 44 |
|   |  |  |   |    |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | · |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |

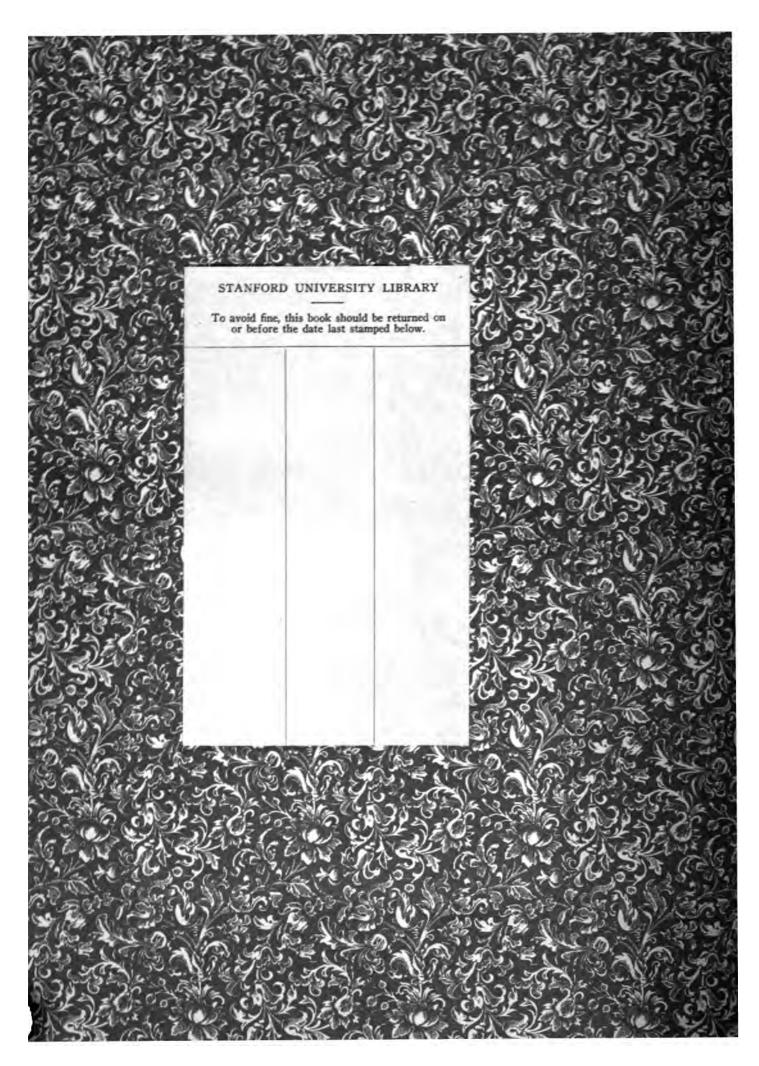



